

40 Bushart Spen U.

# Versuche

über das

Verhalten der Auflösungen chemischer Stoffe zu Reagentien

b e i

verschiedenen Graden von Verdünnung,

8 0 W i e

über die Gränzen der Wahrnehmung chemischer Reactionen.

Eine gekrönte Preisschrift

v o n

Ludwig Andreas Buchner, aus München, d. Z. conditionirender Pharmaceut in Strassburg.

> Nürnberg, 1834. Bey Johann Leonhard Schrag.

Motto:

Pro viribus meis.

BIBLIOTHECA REGIA MONACENSIS. Werfen wir einen forschenden Blick auf das eben so fruchtbare als ausgebreitete Feld der Chemie, so werden wir bei unserm Erstaunen über dessen herrliche Bepflanzung doch auch nicht verkennen, dass sich darinnen noch manche Stelle findet, deren Bearbeitung von erheblichem Nutzen seyn kanu, und sey es auch nur darum, um

unserer Wissbegierde eine Nahrung zuzuführen.

Mit Dank müssen wir daher auch die Bemühungen Lassaigne's und anderer Chemiker anerkennen, welche zum Zwecke hatten, die Gränze der Wahrnehmung chemischer Reactionen zu bestimmen, und so die Güte und Brauchbarkeit der Reagentien besser kennen zu lernen.

Eine Wiederausnahme, und so viel wie möglich eine Vervollkommnung Lassaigne's zahlreicher Versuche ist der Zweck dieser Arbeit, welche ich der hochgeehrten Preiscommission zur Beurtheilung vorlege.

Die Kürper, mit deren Auflösungen die Reactionsversuche angestellt wurden, bringe ich in folgende drei Hauptabtheilungen:

- I. Einfache Körper, nud solche, die sich wie einfache verhalten.
- II. Säuren.
- III. Basen.

Da die Erkennung der Metalle in ihren Auflösungen mittelst Reagentien gewöhnlich von ihrer Verbindung mit Sauerstoff bedingt ist, und da sich daher auch diejenigen, welche mit Sauerstoff mehrere Verbindungsstusen bilden, nach der Menge ihres Sauerstoffs gegen Reagentien verschieden verhalten, so glaubte ich, es vorziehen zu müssen, wenn ich sie, Gold und Platin ausgenommen, in ihrer Verbindung mit Sauerstoff, also entweder als metallische Säure oder Base berechnete; denn, wenn Lassaigue z. B. sagt, dass Hydrothionsäure verburg des Arseniks noch anzeige, so mag dieses in seiner Verbindung mit Sauerstoff zu arsenichter Säure wohl gelten, gewiss aber nicht bei seiner Verbindung zu Arsensäure, gegen welche Hydrothionsäure wenig oder gar keine Wirkung äussern wird. Von der Menge des in der Auslösung besindlichen Oxydes wurde dann erst die Menge des reinen Metalles berechnet.

Im Uebrigen wurden die Versuche nach Lassaigne's Methode auf die Art angestellt, dass eine bestimmte Menge des zu präfenden Stoffes, oder eine ihm entsprechende Menge seiner Verbindung in einem graduirten Gefässe in Wasser aufgelöst, die eine Hälfte dieser Auflösung zur Prüfung, die andere aber immer zur fernern Verdünnung mit ihrem gleichen Volumen Wasser verwendet wurde.

Allerdings konnte auf diese Art die Gränze der Reactionswahrnehmung nicht ganz genau bezeichnet werden; denn, wenn z. B. bei der 100,000 Verdünnung eines Körpers noch eine Reaction sichtbar ist, bei 100,000 hingegen nicht mehr, so ist es wohl möglich, dass sich die Gränze der Wahrnehmung weiter als auf 100,000 ersteckte. Indessen schien mir doch dieses befolgte Verfahren, theils wegen leichterer Ausführbarkeit, als auch wegen besserer Zusammenstellung der Versuche, vorzuziehen zu seyn, und um so mehr, als dadurch die Gäte und Empfindlichkeit der Reagentien ebenfalls gut anschaulich gemacht wird, welches der Hauptzweck dieser Arbeit seyn soll.

Ueber die Einrichtung der Tabellen werde ich nichts zu sagen brauchen, da sie dieselbe wie bey Lassaigne's Versuchen ist; nur unterliess ich nicht, auch die Reactions-Erscheinungen niederzuschreiben, welche bei der concentrirten Auflösung der chemischen Körper statt findet.

Uebrigens bemerke ich noch, dass die zu den Versuchen verwandten Stoffe so rein wie möglich waren, dass zur Auflösung und Verdünnung ebenfalls reines, destillites Wasser genommen wurde, dass ich die meisten Reagentien in concentrirter Auflösung anwandte, und dass ich mehrere Versuche zur Beseitigung von Zweifel zu weiderholtenmalen unternahm.

T.

Einfache Körper, und solche, die sich wie einfache verhalten.

# A. Ametalle.

# 1. Schwefel.

Da dieser Körper häufig in Verbindung mit Wasserstoff als Hydrothionsäure in wässeriger Anfaung vorkommt, so wurden die Veruuche mit Schwefelwasserstoffwasser angestellt. Zur Beatinmung der Schwefelmenge in dieser Auflösung wurde derselbe mittelst Kupferacetats gefüllt, und aus dem erhaltenen Schwefelkupfer die Menge des aufgelösten Schwefels berechnet. 500 Gr. dieser Auflösung gaben 1,50 Schwefelshapterechned. Es wurden also 500 Gr. dieser Auflösung mit der gleichen Menge Wassers verdünnt, so, dass die Quantität des Schwefels zugas der Auflösung beitrag den Schwefels zugas der Auflösung beitrag des Schwefels zugas der Auflösung beitrag des Schwefels zugas der Auflösung beitrag.

Neben der Erkennung des specifischen Geruches des Schweselwasserstoffgases, ist Bleyoxydanssing, oder ein mit dieser Außsaung getränktes Papier, welches man oberhalb der Plüssigkeit auflüngt, eines der vorzüglichsten Reagentien sür Schwesel. Aus den angesührten Versuchen werden wir sehen, dass Bleyzuckeraussing in Hinsicht der Empfindlichkeit den Vorrang behanptet, dieseer nahe kommt das damit getränkte Papier, den letzten Rang nimmt die Erkennung des Geruches ein.

| Quantität                                |                                |                                              | Anfhängen eines mit Bieyzucker-                          |                                           |  |  |
|------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| des Schwe-<br>fels.                      | des Schwefel-<br>wasserstoffs. | Bleyacetat.                                  | lösung getränkten Papiers ober-<br>halb der Flüssigkeit. |                                           |  |  |
| Reaction bei gewöhnlicher<br>Verdünnung. |                                | Schwarzer Niederschlag.                      | Schwarze Färbung des Papier-<br>streifens,               | Der bekannte Geruch nach<br>faulen Eyern. |  |  |
| 1<br>2000 — 16060                        | 1<br>1900 — 15200              | beträchtlicher, schwarzer Nie-<br>derschlag, | augenblickliche Schwärzung<br>des Papiers,               | ein starker Geruch.                       |  |  |
| 22000                                    | 30400                          | schwarzbraune Färbung mit<br>Niederschlag,   | wie oben,                                                | geringerer Geruch.                        |  |  |
| 64000                                    | 1<br>60800                     | dunkelbraune Trübung,                        | granbraune Färbung,                                      | kaum merklicher Geruch                    |  |  |
| 128000                                   | 1 121600                       | braune Färbung mit geringer<br>Trübung,      | baldige, dunkelbraune Fär-<br>bung,                      | wie oben.                                 |  |  |
| 256000                                   | 243200                         | hellbraune Färbung,                          | wie oben,                                                | geruchios,                                |  |  |
| 1<br>512990                              | 1 485400                       | schwaches Braun,                             | leichte Brännung nach eini-<br>gen Minuten.              |                                           |  |  |
| 1024000                                  | 912300                         | kaum merkliche Färbung,                      | selbst nach längerer Zeit nichts.                        |                                           |  |  |
| 2018000                                  | 3945400                        | nichts.                                      |                                                          |                                           |  |  |

# 2. Chlor.

Um das Verhalten und die Empfindlichkeit der Reagentien gegen Chlor zu erfahren, wurden die Versuche sowohl mit geglühtem Chlornatrium, als auch mit trocknem Chlorammonium angestellt.

Von ersterm entsprechen 1,66, von letzterem 1,55 einem Theil Chlors. Diese Quantität wurde also in 1000 Theilen dest. Wassers aufgelöst, so, dass die Chlormenge 1000 der Auflösung betrug.

In folgender Tabelle führe ich zuerst die Versuche mit dem Chlor als Chlornatrium an, zur Vergleichung lasse ich die Versuche mit Chlorammonium nachfolgen.

| Quantität                         |                                       | Silbernitrat.                                                             | Quecksilberoxydulnitrat.                                                                                 |  |  |  |
|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| des Chlors.   der Salzsäure.      |                                       | Subernitrat.                                                              | Quecamoeros) unintrat.                                                                                   |  |  |  |
|                                   | i concentrirter                       | Weisser, käsiger, an der Luft violett<br>werdender Niederschlag.          | Weisser Niederschlag.                                                                                    |  |  |  |
| $\frac{1}{1000} - \frac{1}{4000}$ | 1<br>975 — 3900                       | käsiger, nach einigen Minuten violett wer-<br>dender Niederschlag,        | pulverartiger Niederschlag.                                                                              |  |  |  |
| 8000                              | 1 1800                                | wie oben,                                                                 | starke Trübung mit Fällung.                                                                              |  |  |  |
| 1.000                             | 1 15600                               | starke Trübung, dann Niederschlag,                                        | wie oben.                                                                                                |  |  |  |
| 32000                             | 31200                                 | wie oben,                                                                 | wie oben.                                                                                                |  |  |  |
| 64000                             | 1<br>62400                            | weniger starke, milchige Trübung,                                         | Trübung, mit geringem Niederschlag.                                                                      |  |  |  |
| 1 128000                          | 1 124800                              | wia oben,                                                                 | noch starke Trübung.                                                                                     |  |  |  |
| 256000                            | 1<br>249600                           | leichte Trübung,                                                          | augenblickliche Trübung.                                                                                 |  |  |  |
| 1<br>512000                       | 1 499200                              | sogleich merkliche, leichte Trübung,                                      | nach einer Minute leichte Trübung.                                                                       |  |  |  |
| 1024000                           | 998400                                | sogleich erscheinender Schiller,                                          | nach einiger Zelt ganz geringe Trübun                                                                    |  |  |  |
| 2045000                           | 1 1996800                             | kaum merklicher Schiller,                                                 | nichts.                                                                                                  |  |  |  |
| 1 4095000                         | 3993600                               | nichts.                                                                   |                                                                                                          |  |  |  |
| zu Chlor als                      | iger Reagentien<br>Chlor-Ammo-<br>um. | Etwas empfindlicher als oben, bei 2000 oen eben noch merklicher Schiller. | Nicht so empfindlich wie oben, bei<br>1227050 eine kaum nerkliche Trübuag,<br>ohne Reaction bei 2350050. |  |  |  |

Obige Versuche bestätigen diejenigen von Latzeigne vollkommen; das salpetersaure Silber ist sowohl für an Natrium, wie an Ammonium gebundenes Chlor ein gleich guies Heagens; anders verhält es sich mit der Quecksilberoxydulauflösung, welche für Nochsalzauflösung weit empfindlicher ist, als für die des Salmiaks. Versuche, die auch mit Bleyoxydauflösung gemacht wurden, zeigten die Untauglichkeit dieses Reagens, indem bei der 1000/chen Verdünnung des Chlors schon keine Reaction mehr erfolgte-

# 3. J o d.

Dieser Kürper wurde sowohl im freien, als gebundenen Zustande mit den gehörigen Reagentien geprül. Ich werde zuerst die Versuche mit freiesa Jod anführen, und diesen die mit gebundenem Jod anachfolgen lassen.

# a) Freies Jod.

1 Theil Jod wurde zuerst in etwas starkem Alkohol gelöst, und hierauf noch so viel Wasser zugesetzt, dass die Menge des Jods  $\frac{1}{1000}$  der Auflösung betrug.

| Menge des<br>Jods.                        | Stärkmehl.                                                                                | Stärkmehlauflösung.                                              | Farbe der Auflösung.     |  |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--|--|
| Gewöhnliche<br>Reactions-<br>Erscheinung. | Dunkelviolette, schwarzscheinende<br>Färbung des Amylums.                                 | Dunkelviolette, schwarzscheinende<br>Färbung.                    | Intensiv - braunroth.    |  |  |
| 1000 - 4000                               | schwarzscheinende Färbung,                                                                | ebenso,                                                          | braunroth.               |  |  |
| 1<br>8000 - 16000                         | dunkelviolette Färbung,                                                                   | dunkelblaue Färbung,                                             | weingelb.                |  |  |
| 32000                                     | röthlichblaue Färbung,                                                                    | indigblaue Färbung,                                              | schwachen Bernsteingelb. |  |  |
| 61000                                     | wie oben,                                                                                 | wie oben,                                                        | sehr schwaches Gelb.     |  |  |
| 128000                                    | wie oben,                                                                                 | dunkelhimmelblaue Färbung,                                       | beinahe ungefürbt.       |  |  |
| 256000                                    | leichte, röthlichblaue Kärbung,                                                           | himmelblaue Färbung.                                             |                          |  |  |
| 1<br>512000                               | nach kurzer Zeit wie oben,                                                                | baldige, violette Färbung einiger<br>Flocken des Amylum-Hydrats. |                          |  |  |
| 1024000                                   | baldige Erscheinung violetter Punkte<br>auf dem Amylum,                                   | wie oben.                                                        |                          |  |  |
| 2015500                                   | nach einer Viertelstunde ebenfalls<br>einige violette Punkte auf dem<br>Amylum bemerkbar, | nichts.                                                          |                          |  |  |
| 1 1076005                                 | nichts.                                                                                   |                                                                  |                          |  |  |
| -                                         |                                                                                           |                                                                  |                          |  |  |

Quecksilberoxyd und Bleyauflösung.

b) Gebundenes Jod.

| 1 0000  | 51390                                                                                 | 255000                                                                                        | 125000                                                                            | 99919         | 52000                          | 16008                                                        | 8000                | 4000                  | 2000                    | 1                                                                                         | Reaction bei<br>concentrirter<br>Auflönung.                                                   | Menge des                                              |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| nichts. | baldige, sehr leichte, nichts,<br>röthliche Färbang<br>der Oberfläche des<br>Amylams, | die Fürbung leicht<br>röthlich,                                                               | wie oben,                                                                         | röthlichblau, | wie oben,                      | bung,                                                        | wie oben,           | wie oben.             | Fürbung ,               | schwarzscheinende<br>Färbung des Amy-<br>lums                                             | Dunkelvlolette, ins<br>Schwarze gehende<br>Färbung.                                           | Stärkmehl und Sal-<br>petersäure,                      |
|         | nichts,                                                                               | wie oben,                                                                                     | nach kurzer Zeit Bil-<br>dung einer bläuli-<br>chen Zone oberhalb<br>des Amylums, | ebenso,       | veilchenblau,                  | wie obeu,                                                    | sehr dunkelvinlett, | wie uben,             | wie oben,               | schwarzbiaue Fär-<br>bung,                                                                | Elienso.                                                                                      | Stärkmehl mit Schwe-<br>felsäure und Chlor-<br>wasser- |
|         | selbst nach längerer nichts.<br>Zeit nichts,                                          | sehr schwache, gelb. sehr schwache,<br>liche Färbung nach gelbliche<br>einiger Zeit, Trubung. | nach fanf Minuten<br>schwaches Gelb,                                              | wie oben,     | gelblichbrändliche<br>Farbung, | bung,                                                        | fürbung,            | wie oben,             | wie oben,               | intensiv blutrothe<br>Fürbung,                                                            | Dunkelbraunrothe Färbang der Flüssig- Gelbgrüne Fäl- sigkeit mit braunem, lung- Niederschlag- | Platinchlorid.                                         |
|         | nichts.                                                                               | gelbliche<br>Trübung.                                                                         | leichte Trū-<br>bung;                                                             | wie nhen,     | wie oben,                      | grungelbe Tru-leichte, gelb-<br>bung, lichweisse<br>Trubung. | wie oben,           | wie oben,             | wie oben,               | grunlichgelbe<br>Fällung,                                                                 | Gelbgrüne Fäl-<br>lung.                                                                       | Quecksilber-<br>paydulnitrat                           |
|         |                                                                                       |                                                                                               | uichts.                                                                           | che Trübung.  | wie oben.                      | lichte, gelb-<br>lichterisse<br>Trübung.                     | wie oben,           | Trubung,              | wie oben,               | gelhlichweisser<br>Niederschlag,                                                          | Gelblichweis-<br>ser Nieder-<br>schlag.                                                       | Silbernitrat.                                          |
|         |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                   |               |                                |                                                              | nichts,             | che Trubung, Trubung. | rothe Trabang, wie oben | gelhlichweisser einhlichweisser hellgelber Nie-<br>Niederschlag. Niederschlag, derschlag. | hellrother Nie-hellgelber Nie-<br>derschlag. derschlag.                                       | Quecksilber-<br>chlorid,                               |
|         |                                                                                       |                                                                                               |                                                                                   |               |                                |                                                              | nichts.             | Trubung.              | wie oben.               | hellgelber Nie-<br>derachlag.                                                             | heligelber Nic.<br>derschlag.                                                                 | Bleyacetat.                                            |

Bei Betrachtung obiger Tabellen sehen wir, dass die Reaction des Amylums auf Jod, sey es frei oder gebunden, wirklich weiter geht, als sie von Lassnigne augegeben wurde, welcher bei der 400,000 fachen Verdinnung dasselhe nicht mehr entdecken konnte. Meine Versuche stimmen also so ziemlich mit denen von Stromeger und Baur überein, nach welchen \*\*\*10000 — 10000000 Jod noch augezeigt wird.

Wir sehen ferners, dass hei der Prifung auf freies Jod das Stürkmehll, dessen Auflösung vorzuziehen ist, indem in der That von ersteru noch 2008/2009 Jod, durch die violette Färbung einigen Stellen des Pulvers, merklich gemacht wird. Mun braucht nur ein wenig Pulver auf die Oberfläche der Flüssigkeit zu streuen, und die Kügelchen werden sich, ist freies Jod zugegen, beim Herunterfallen sogleich violett färben.

Zur Freinnschung des gebundenen Jods verdient die Salptetersüter dem Chlorwasser vorgezogen zu werden, iudem von letzterm selbst ein sehr geringer Ueberschuss, welcher bei sehr geringer Menge von Jod fast unvermeidlich ist, die Entstehung der blauen Farbe verhindert. Dessen ohngeachtet fand ich Balard's Methodo, die Probefüssigkeit mit Auslum und etwas Schwefelsüter zu versetzen, und dann behustam eine Schichte wässeriges Chlor daraaf zu giessen, empfehlenswerth. Nie darf aber versäumt werden, die Reaction in einem verschlussenen Gefässe vorzunehmen, indem sich sonst das Jod verflüchtiget, oder, bei sehr kleiner Menge desselben, die schon entstandene Reaction bald wieder versehwindet.

Was die übrigen für das Jod gebräuchlichen Reagentien betrifft, so stehen sie dem Amylum an Empfindlichkeit nach, und werden dadurch so ziemlich entbehrlich gemacht. —

### 4. Bram.

Wie beim Jod habe ich auch hier die Versuche sowohl mit freiem, als gebuudenen Brom angestellt. Wir werden aus nachfolgender Tahelle sehen, dass sich die Reactionen auf Brom wesentlich von denen auf Jod und Chlor unterscheiden, mit welchen Körpern es ausserdem eine so grosse Analogie hat, a) Freies Brom.

| Menge des Broms in<br>der Auflösung. | Geruch.                           | Farbe der Solution. | Stärkmehlanflösung.                          |  |  |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----------------------------------------------|--|--|
| Gewöhnliche<br>Reaction.             | Starker chlorähnlicher<br>Geruch. | Dunket - rothbrann. | Braune Fällung.                              |  |  |
| 1000                                 | starker Chlorgeruch,              | röthlichgelb,       | bräunliche Färbung des Amy<br>lum - Hydrats, |  |  |
| ¥ 9200                               | wie oben,                         | gelb,               | ohne Reaction.                               |  |  |
| 4000                                 | schwächerer Geruch,               | schwach gelblich,   |                                              |  |  |
| 5000                                 | schr schwacher Geruch,            | farbles,            |                                              |  |  |
| 1 16000                              | geruchios.                        |                     |                                              |  |  |

Es wurden auch Versuche über die Einwirkung des Ammoniaks auf Brom angestellt. Bringt unn etwas Ammoniak-Flüssigkeit zur Bromsolution, so entfärbt sich die Flüssigkeit unter Bildung von Nebela. Diese Reaction geht jedoch nicht über die 4000fache Verdünnung hinnus.

# b) Gebundenes Brom.

1,5 geschmolzenes Bromkalium = 1,0 freien Broms wurde in 1000 Theilen dest. Wassers aufgelöst, und ebensowohl mit Quecksilberoxydulnitrat, wie mit Silbernitratauflösung vergleichend geprüft. —

| Menge des aufgelösten<br>Broms.                    | Silbernitrat.                                           | Quecksilberoxydulnitrat.  Gelblichweisser, pulverartiger Niederschlag, |  |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| Reaction bei conc. Anf-<br>lösung des Bromkaliums, | Weisser, käseartiger Niederschlag.                      |                                                                        |  |  |  |
| 1 1000 - 1000                                      | starke, weisse Trübung, mit käsigem<br>Niederschlag,    | starke Trübung mit pulverartigem Nieder-<br>schlag.                    |  |  |  |
| 1<br>5000 - 16000                                  | starke, opalisirende Triibung,                          | milchige Trübung, dann pulveriger Nieder-<br>schlag.                   |  |  |  |
| 32000                                              | opalisirende Trübung,                                   | stark opalisirende Trubung.                                            |  |  |  |
| 61000                                              | sogleich nichts, dann leichte, opalisirende<br>Trübung, | geringere Trübung.                                                     |  |  |  |
| 1 125000                                           | erst nach einigen Minuten eine sehr<br>leichte Trübung, | leichte Trübung.                                                       |  |  |  |
| 236000                                             | selbst nach längerer Zeit nichts,                       | nach einiger Zeit sehwaches Opalisiren.                                |  |  |  |
| 1<br>512000                                        |                                                         | nichts.                                                                |  |  |  |

## B. Metalle.

### 1. Gold.

Nach Figuier bereitetes Goldnatriumchlorid, von welchem 2,20 Theile einem Theile metallischen Goldes entsprechen, wurden zur Prüfung in 1000 Theilen Wassers aufgelöst:

| Quamität<br>des Goldes,                       | Quecksilberoxydal-<br>Nitrat.                              | Eisenoxydul-<br>Sulphat.                                 | Zinnehlorür.                                          | Blausaures<br>Einenkali,       | Hydrothion-<br>Saure,<br>Schwarze<br>Farbung,          |  |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------|--|
| Reaction<br>bei concentrir-<br>ter Auflosung, | Schwarzer<br>Niederschlag                                  | Dunkelbrauner<br>Niederschlag von<br>metallischem Golde, | Dunkelpurpurrother<br>Niederse'dag,                   | Smaragdgrune<br>Farbung.       |                                                        |  |
| 1 1000 1000                                   | schwarze Fällung,                                          | brauner Nieder-<br>schlag,                               | dunkelpurpurrothe<br>Trübung und Nie-<br>derschlag,   | schone, grüne Fär-<br>bung,    | schwarzhraune<br>Färlung.                              |  |
| 5000                                          | wie oben, brauner, dur<br>fraction blau<br>neuder Nieder   |                                                          | wie oben, helleres Grüb,                              |                                | dunkelbranne<br>Farbung,                               |  |
| 1 10000                                       | schwarzgrauer Nie- hellt<br>derschlag, sch                 |                                                          | dunkelrothe Trü-<br>schlag, blau durch<br>Refraction, |                                | helleres Braun.                                        |  |
| 32000                                         | wle oben,                                                  | wie oben,                                                | braunrothe Färbung,                                   | wie oben,                      | bräuntiche Farb                                        |  |
| 1 1000                                        | schwarzgraue Trü-<br>bung,                                 | himmelblane Fär-<br>bung,                                | brännliche Färbung,                                   | wie oben, aber<br>schwächer,   | trichte, helt-<br>brannt, Färbung                      |  |
| 125000                                        | wie oben,                                                  | schwaches Violett,                                       | leichte, bräunliche<br>Färbung,                       | wle oben,                      | sehr leichte, abe<br>nuch merkliche<br>bräunt, Farbung |  |
| 250000                                        | grauliche Opalisi-<br>rung,                                | wie oben,                                                | sehr sehwache, gelb-<br>lichbraume Färbung,           | sehr schwaches Gelb-<br>griin, | uichts,                                                |  |
| 512000                                        | wie oben,                                                  | sehr schwache, viol-<br>blaue Färlung,                   | nîchts,                                               | nichts.                        |                                                        |  |
| 1 8023000                                     | leichte graue Trüb.                                        | kaum merkl. Violett                                      |                                                       |                                |                                                        |  |
| 1 2019000                                     | anfangs nichts, dann<br>leichte, grauliche<br>Opalisirung, | niclets.                                                 |                                                       |                                |                                                        |  |
| 4096000                                       | nichts.                                                    |                                                          |                                                       |                                |                                                        |  |

Dass Quecksilberoxydalauflösung das empfindlichste Reagens für Gold ist, hat früher schon Pfuffangegeben. Uebrigens möchte ich doch der Eisenoxydul- und Zinnchlorür-Lösung des charakterisis schen Verhaltens wegen den Vorzug geben. Letzteres Reagens scheint aber obigen Versuchen zufolge keine so kleine Menge Gold anzuzeigen, als von Lassaigne angegeben wurde; hingegen konnte ich die Reaction mit Hydrothlonsäure weiter bringen.

### 9. Platin.

Ein Theil reinen Platinschwamms wurde in einer hinreichenden Menge Königswassers in der Warene aufgelöst, die Auflösung verdampft, und der Rückstand mit so viel Wasser übergossen, dass die Menge des Platins 7050 der Auflösung betrug.

Als Reagentien wurden Zinnchlorur, Jodkalium und Quecksilberoxydulnitrat gewählt. Bey Zinneitrier stimmen meine Versuche mit denen Lassatigne's überein; hingegen fand ich die Empfindlichkeit des Jodkaliums nicht so gross, als sie Lassatigne augab.

| Menge<br>des Platins.                       | Zinnehlorür.                                        | Quecksilberoxydulnitrat.                           | Jodkalium.                                                              |  |  |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Reaction<br>bei gewöhnlicher<br>Verdünnung. | Sehr dunkle, braunrothe<br>Färbung.                 | Starker, gelbröthlicher<br>Niederschlag.           | Dunkelbraune Färbung und<br>brauner Niederschlag.                       |  |  |
| 1000                                        | rothbraune Trübung und Fäl-<br>lang,                | beträchtlicher, rothgelber Nie-<br>derschlag,      | sogleich dunkelbraunrothe<br>Färbung.                                   |  |  |
| 2000                                        | flockige, rothbraune Fällung,                       | wie oben,                                          | wie nben.                                                               |  |  |
| 1 0000                                      | orangefarbene Trübung, dann<br>Fällung von Flocken, | starke, gelbröthliche Trübung<br>mit Niederschlag, | dunkle, kirschrothe Färbung                                             |  |  |
| 8000                                        | orangefarbene Färbung mit<br>einigem Niederschlag,  | röthlichgelbe Trübung,                             | brahnrothe Färbung.                                                     |  |  |
| 1 10000                                     | bräunliche Färbung,                                 | wie oben,                                          | sagleich nichts, dann rosen<br>rothe, ins Bräunliche gehend<br>Färbung, |  |  |
| 52000                                       | röthlichgelbe Färbung,                              | gelbliche Trübung,                                 | wie oben.                                                               |  |  |
| £ 1000                                      | geibliche Färbung,                                  | blassgeibe Trübung,                                | erst nach 10 Minuten ein-<br>deutl., rosenrothe Färbung                 |  |  |
| 126000                                      | leichte, gelbliche Färbung,                         | leichte, gelblichweisse Trübung,                   | nach 10 Minuten eine seh<br>schwache, rothbräunlich<br>Färbung.         |  |  |
| 236000                                      | sehr schwaches Gelb,                                | wie oben,                                          | nichts.                                                                 |  |  |
| 8<br>812000                                 | farbles,                                            | eine kaum merkliche Trübung.                       |                                                                         |  |  |
| 1021000                                     |                                                     | nichts.                                            |                                                                         |  |  |

# C. Körper, die sich wie einfache verhalten.

In diese Abtheilung nehme ich Kyaneisen und Kyanschwefel auf, weil ihr Vorkommen bei chemiehen Prüfungen nicht selten ist, und daher eine nähere Kenntniss von ihrem ausgezeichneten Verhalten gegen Reagentien nicht ohne Interesse seyn wird.

# 1. Kyaneisen.

Das Eisen ist im blausauren Eisenkali eigentlich nur mit einem Theil des Kyans zu Kyanür verbunden, während die grössere Menge des Kyans mit dem Kallum Kallumkyanid bildet. Da aber bei den chemitchen Reactionen ebensowohl das Kyan des Eisens, wie das des Kallums betheitigt ist, so wurde die ganze Kyanmenge als mit dem Eisen verbunden betrachtet. Ich löste also 2 Theile Kyaneisenkalinm, einer Menge von einem Theil Eisenkyanürkyanid entsprechend, in 1000 Theilen destillitern Wassers auf.

| Quantitat des Ky-<br>ancisens,                                            | Eisenoxydoxydulsulphat.                                               | Eisenehloridauflosung.                  | Kupferoxydsulphat                         |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|
| Reaction bei con-<br>centrirter Auflö-<br>sung des blausau-<br>ren Kalis. | Dunkelblauer Niederschlag.                                            | Dunkelblaue Fällung-                    |                                           |  |  |
| 1000 - 1000                                                               | reichlicher, hellblaner, bald<br>dunkler werdender Nieder-<br>schlag, | reichliche, intensivblaue Fäl-<br>lung, | flockiger, rothbrauner Nie-<br>derschlag. |  |  |
| 1 5000 - 1 50000                                                          | wie oben, aber geringer,                                              | Niederschlag von hellerer<br>Farbe,     | geringere Fällung.                        |  |  |
| 32000                                                                     | noch hellblauer Niederschlag,                                         | dunkelblaue Färbung,                    | Fällung rothbranner Flocker               |  |  |
| 61009                                                                     | himmelblaue Färbung,                                                  | heithlaue Färbung,                      | rosenrothe Färbung.                       |  |  |
| \$ 25000                                                                  | wie oben,                                                             | blauer Schiller,                        | sehr leichte, rosearothe<br>Färbung.      |  |  |
| 336000                                                                    | bläulicher Schiller,                                                  | nichts,                                 | nichts,                                   |  |  |
| 3<br>512000                                                               | nichts.                                                               |                                         |                                           |  |  |
|                                                                           |                                                                       |                                         |                                           |  |  |

# 2. Kyanschwefel.

Das Schweselkyan wurde in seiner Verbindung mit Kalium als Kyanschweselkalium mit den geheren Reagentien geprüft, gegen welche es sich so ausgezeichnet verhält, dass es kaum mit andern Körpern verwechselt werden kann.

1,67 Theile des krystallisirten Kaliumschwefelkyanids, gleich 1,00 Kyanschwefel, wurde in der bestimmten Menge Wassers aufgelöst.

| Menge des aufge-<br>lösten Schwefel-<br>kyans.  | Eisenchloridauflösung.                        | Quecksilberoxydulnitrat.                                  | Kupferoxydsulphat.  Schwarzer Niederachlag. |  |  |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--|--|
| Reaction bei con-<br>centrirter Auflö-<br>sung. | Dunkle, blutrothe Färbung der<br>Flüssigkeit. | Reduction des Quecksilbers.                               |                                             |  |  |
| 1 1000 - 1 2000                                 | intensivrothe Färbung,                        | pulveriger, hellgrauer Nie-<br>derschlag,                 | gelbgrüne Färbung der Flüs<br>sigkeit.      |  |  |
| 1 000                                           | wie oben,                                     | wie oben,                                                 | schwaches Grün.                             |  |  |
| 9000                                            | schönes Dunkelroth,                           | starke, graulichweisse Trü-<br>bung mit Niederschlag,     | kaum merkliches Grün.                       |  |  |
| 16000                                           | wie oben,                                     | grauliche Trübung,                                        | nichts.                                     |  |  |
| \$<br>\$2000                                    | helleres Roth,                                | sogleich nichts, bald aber<br>leichte, grauliche Trübung. |                                             |  |  |
| 1<br>51000                                      | gelbroth,                                     | selbst nach längerer Zeit nichts.                         |                                             |  |  |
| 126000                                          | wie oben.                                     |                                                           | ·                                           |  |  |
| 256000                                          | rothgelb.                                     |                                                           |                                             |  |  |
| 1<br>512000                                     | wie oben.                                     |                                                           |                                             |  |  |
| 1021000                                         | schwache, röthlichgelbe Färbung.              |                                                           |                                             |  |  |
| 2015000                                         | nichts.                                       |                                                           |                                             |  |  |

II.

# Säuren.

# A. Anorganische Säuren.

# 1. Schwefelsäure.

2,17 Theile des wasserfreien schwefelsauren Kalis, einem Theile Schwefelsäure entsprechend, löste ich in 1000 Theilen destillirten Wassers auf, und prüfte die Auflösung vergleichend mit Barytnitrat, Barythydrochlorat und Bleyoxydacetatauflösung. Da sich Barytnitrat und Hydrochlorat gleich verhalten, so führe ich in folgender Tabelle nur eines dieser Reagentien auf.

| Menge der Schwefel-<br>säure.              | Barytnitrat.                                            | Bleyoxydacetat, Weisse Fällung,           |  |  |  |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--|--|--|
| Reaction bei concen-<br>trirter Auflösung. | Weisser Niederschlag,                                   |                                           |  |  |  |
| 1000 - 2000                                | bedeutender Niederschlag,                               | bedeutender Präcipitat,                   |  |  |  |
| 1 4000                                     | anfangs Trübung, dann Fällung,                          | sogleich Trübung mit Niederschlag.        |  |  |  |
| 1<br>8000                                  | wie oben,                                               | Trübung.                                  |  |  |  |
| 16000                                      | wie oben,                                               | leichte Trübung.                          |  |  |  |
| 1<br>32000                                 | leichte Trübung, dann ebenfalls Niedersching,           | nach einigen Minuten sehr leichte Trübung |  |  |  |
| 64000                                      | leichte Trübung,                                        | nichts,                                   |  |  |  |
| 1 128000                                   | erat nach einigen Minuten eine sehr leichte<br>Trübung. | :                                         |  |  |  |
| 236000                                     | selbst nach mehreren Stunden nichts,                    |                                           |  |  |  |
|                                            |                                                         |                                           |  |  |  |
|                                            |                                                         |                                           |  |  |  |
|                                            |                                                         |                                           |  |  |  |

2. Kohlensäure.

Die Menge der Kohlensäure wurde aus dem wasserleeren, kohlensauern Natrum berechnet: 2,41 dieses Salzes entsprechen 1,00 Kohlensäure.

Neben den von Lassaigse angewandten Rongentien führe ich hier noch den Zusatz von Schwefelsäure, serners Bleyausiasung an, welche letztere wirklich an Empfindlichkeit den Vorrang bebauptet.

| 9 22 21 3 | 255000 anfaugs ni                             | tielchte, opa | wie oben,                                         | starke, op                                   | wie nhen,                                                         | wilchige Ti                                                                                                                                         |                                                                                                                                         | 1000 — 2000 Niederschlag.                                        | Reaction hei conc. Anflüs, der knhlen- sanren Verbindung, Welst | Menge der<br>Kohlensäure.                           |
|-----------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 10 11     | anfaugs nichts, dann sehr<br>geringe Trübung, | lisirende     |                                                   | alisirendeTrub.                              |                                                                   | Frübung, dann                                                                                                                                       | r Niedersahlag,                                                                                                                         | klicher, starker<br>schlag,                                      | Welsse Fällung.                                                 | Bleyacetat.                                         |
|           |                                               | nichts.       | gleich anfangs nichts,<br>dann sehr leichte Trub. | starke, opalisirende Trub. schwache Trubung, | geringere Trübnug,                                                | milehige Tribung, dann bedentende Tribung mit erst nach einigen Minn, uach einigen Minnten<br>Fällung, Niederschlag, ten Tribung, merkliche Tribung | geringerer Niederschlag, geringere Fällung,                                                                                             | augenblicklicher, starker starker Niederschlag,<br>Niederschlag, | Welsser Niederschlag.                                           | Chinrbaryum.                                        |
|           | •                                             |               |                                                   | nichts,                                      | aufangs nichts, nach<br>Verlauf einer Stunde<br>schwache Trübung, | erst nach einigen Minu-<br>ten Trübung,                                                                                                             | ziemlich starke Trübung,<br>die sich erst nach ei-<br>uiger Zeit ablagerte,                                                             | flockiger Niederschlag, flockige Fällung,                        | Weisser, fluckiger<br>Präcipitat.                               | Kalkwasser,                                         |
|           |                                               |               |                                                   | nichts.                                      | nach einer Stunde leich- nichts,<br>te Trübung,                   | •                                                                                                                                                   | ziemlich starke Tribung, Tribung, uach einigen wie oben,<br>die sich erst nach ei- Minuten ein Nieder-<br>uiger Zeit ablagerte, schlag, | flockige Fällung,                                                | Weisse, flockige<br>Fällung.                                    | Kalknitrat.                                         |
|           |                                               |               |                                                   |                                              | nichts.                                                           | Anfateigen einiger<br>Bläschen.                                                                                                                     | wie oben,                                                                                                                               | geringes Perlwerfen.                                             | Starkes Aufbrausen<br>von entweichender<br>Kohlensäure.         | Zusatz von etwas<br>Schwefelsäure zur<br>Anflisung. |

# Phosphoranure and Pyrophosphoranure.

su erforechen, wurden 1,56 friech euleiniren phosphere. Nartmus, = 1,00 Pyrophosphorsainre in 1090 Theilas dest. Was-ers angeloid. Da ich Ind. 4 dass aur die Reascion mit Sillbeamfistung auf diese belieden Saieure verschieden ist, die birgen Reageniren sich aber gleich verhelten, so will ich in Bereff der Pyrophosphorsaine unr die Einwirkung des saure, in der bestimmten Menge dest. Wassers auf. Um aber auch die Wirkung der Reagentien auf Pyrophosphorsaure Za den Versuchen mit Phosphorzäure löste ich 4,89 krystallisirten phosphors. Natrums, = 1,00 freier Phosphor-Silbernitrats niederschreiben.

|   | Menge der<br>Posphursäure               | Silbernitratauflösung.                                                                                                                     | นที่อังมทธู.                                            | Blevacetatauflikung                                                                                           | Barrthydenehlurut                                                                        | Kalkwasses                                                                                                                  | Lallestone                      |
|---|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|   | und Pyro-                               | a) Bei Pyrophosphoraane.                                                                                                                   | b) Bei Phosphoriaure.                                   |                                                                                                               |                                                                                          |                                                                                                                             | Parishing de-                   |
|   | Reaction bei<br>conc. Anflox.           | Weisser, gehaufter<br>Niederschlag.                                                                                                        | Hellgelber Nieder-<br>schlag.                           | Weisser, flockiger<br>Niederschlag.                                                                           | Weisse Fällung.                                                                          | Weisse, gallerturtige Gallertartiger Fullang.                                                                               | Gallertartiger<br>Niederschlag. |
|   | 1000 - 2000                             | starke, weisse Fällung, hellgelbe Fällung,                                                                                                 | hellgelbe Fällung,                                      | weisse, flockige Fül- starke Trübung and bandge Fällung,                                                      |                                                                                          | voluminise Fallung, voluminise                                                                                              | voluminöse<br>Fällung.          |
| _ | 4000                                    | starke milchige Tribung geringere, hellgelbe mit Niederschlag, Fällung,                                                                    | geringere, hellgelbe<br>Fallung,                        | Niederschlag, weni-<br>ger reichlich,                                                                         | weni- geringere Trubung<br>und Fällnug,                                                  | galleriart, halhdurch ebenso.                                                                                               | ереняо                          |
|   | * \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | wie ohen, dnch geringer, atarke, gelblichweisse wie oben,<br>Trihung,                                                                      | starke, gelblichweisse<br>Trähung,                      | wie oben,                                                                                                     | wie oben,                                                                                | geringere Fällung,                                                                                                          | chenso,                         |
| _ | 9 00091                                 | starke, opalisirende<br>Trübung,                                                                                                           | wie oben,                                               | starke Triib- mit bal-<br>diger Fällung,                                                                      | Trübung, nach einiger<br>Zeit volum, Absatz,                                             | diger Fällung, Teithung, nach einiger leichte Trübung, dann ebenso. diger Fällung, Zeit volum, Absatz, gallertartige Fäll., | ebenso.                         |
|   | \$ 2000                                 | geringere, opalisirende geringere, ins Gelbli, geringere Trubung, che schillerade Tru- bung,                                               | che schillerade Tru-<br>bung,                           | geringere Trübung,                                                                                            | sogleich leichte Trit-<br>bung,                                                          | sogleich leichte Trit- anfangs nichts, nach ebensn,<br>bang, Estlung<br>einiger Fincken,                                    | ebensn.                         |
|   | 61000                                   | sogleich nichts, bald aber leichte, weissliche eine leichte Tribung, Tribang,                                                              | leichte, weissliche<br>Trübnag,                         | wie oben,                                                                                                     | sogleich nichts, dann selbst nach einer leichte Tribbung, Stunde nichts,                 | selbst nach einer<br>Stunde vichts,                                                                                         | nichts.                         |
| 3 | 1279000                                 | aufangs nichts, nach to geringe Trübung,<br>Minuten sehr leichte<br>Trübung:                                                               | geringe Tribung,                                        | leichte Trübung,                                                                                              | nach 10 Minuteu sehr<br>leichte Triibung,                                                |                                                                                                                             |                                 |
|   | 000000000000000000000000000000000000000 | auch nach einigen Stun-nach einer Minute<br>den anch geringer Schil- sehr leichte Trü-<br>ler, der nach 10 Stun-<br>der einen Niederschlag |                                                         | schrgeringe Tribung, mach einigen Stunden<br>leichter Schiller;<br>nach to Stunden el-<br>nen Abaatz bildend. | nach einigen Stunden<br>leichter Schiller;<br>nach to Stunden el-<br>nen Absatz bildend. |                                                                                                                             |                                 |
|   | 312000                                  | selbst nach 10 Stunden nach einigen Minuten eheufalls nuch sehr nach sehr geringer geringe Trübung, Schiller,                              | nach einigen Minuten<br>nach sehr geringer<br>Schiller, | chenfalls much sehr<br>geringe Trubung,                                                                       | nichts.                                                                                  |                                                                                                                             |                                 |
| _ | 1021000                                 | nichts,                                                                                                                                    | nichts,                                                 | nichts.                                                                                                       |                                                                                          |                                                                                                                             |                                 |

# 4. Borsäure.

In einer concentrirten Auflösung der Borsaure bringt Bleyoxydnitratunfösung nur eine leichte Trübung hervor; ebensu verhält sich Quecksilberoxyddlnitrat und Silbernitrat, welche ebenfalls, und swar erst nach einiger Zeit, eine schwache Trübung erzeugen.

In Auflosungen neutraler, borsaurer Salze bewirken Bley- und Silberauflösung eine weisse, und Quecksilberoxydulauflösung eine braune Fällung; da aber diese Saure sich mit Alkalieu gewöhnlich zu basischen Salzen verhindet, so sind obige Rengeutien nicht wohl zur Entdeckung der Borsaure anzuwenden, weil auch die Reaction der überschüssigen Base mit ins Spiel kommt. Quecksilber-oxydulauflösung bewirkt dann einen schwarzbraunen Niederschlag, als ein Gemisch von Quecksilber-oxydul mit bersauren Quecksilbervoxydul mit bersauren Quecksilbervoxydul mit bersauren Quecksilbervoxydul mit bersauren Quecksilbervoxydu

Für Borsaure ist die Eigenschaft, die Alkoholflamme grün zu farben, am meisten characterisirend.

# 5. Salpetersänre.

Zur Erkennung der gebundenen Salpetersäure in Auflösung besitzen wir drei Methoden:

 Man setzt zur Auflösung etwas Schwefelsäure, Salzaüure und Blattgold und erhitzt, wo bei Gegenwart von Salpetersäure das Gold aufgelöst, und der Flüssigkeit eine gelbliche Farbe ertheilt wird.

2) Man versetzt die zu pr
üfende Fl
üssigkeit mit etwas Indigaufl
ösung, concentrirter Schwefels
s
äure und Kochsalz, und erhitzt bis zum Sieden; hier wird bei vorhandener Salpeters
äure die blaugef
ärbte Fl
üssigkeit entf
ärbt.

3) Man wirft etwas schwefelsaures Eisenoxydul in ganzen Krystallen in die Flüssigkeit, fügt dann Schwefelsaure binzu und erwärmt ebenfalls; hier wird sie, ist Salpetersaure zugegen, zunächstden Krystnllen von aufgelöstem Stickstoffoxyd und höherer Oxydation des Eisens duukelschwarzbraun gefärbt.

Welche Methode nun die vorzüglichste ist, sollen nachfolgende Versuche zeigen:

Es wurden dazu 15,52 reinen salpetersauren Kalis, einer Menge von 8,00 Salpetersaure entsprechend, in 1000 Theilen Wassers aufgelöst, so, dass die Menge der freien Saure 143 der Auflösung betrug.

| Quantität<br>der<br>Salpetersäure. | Indigauflösung, Schwefelsäure,<br>und<br>Erwärmen zum Sieden.                                                 | Eisenvitriol, Schwefelsäure<br>und Erwärmen.                                | Schwefelsäure, Salzsäure,<br>Biattgold und Erhitzen. |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1 125                              | augenblickliche und gänzliche Ent-<br>färbung der Flüssigkeit nach dem<br>Erwärmen,                           | buldige Entstehung einer schwarzbrau-<br>nen Zone, oberhalb der Krystallen, |                                                      |
| 250                                | nach einigen Minuten langem Erwär-<br>men ebenfalls Entfärbung bis zu ei-<br>ner schwachen, gelblichen Farbe, |                                                                             |                                                      |
| 1<br>500                           | nach einigen Minuten ebenfalis Ver-<br>schwinden der blauen Farbe,                                            | ebenfails baidige Entstehung einer braunrothen Zone.                        |                                                      |
| 1000                               | die Entfärbung nach 1/4 Stunde,                                                                               | Entstehung einer bräunlichen Zone.                                          | -                                                    |
| 2000                               | nach ½ Stunde langem Erwärmen<br>noch Entfärbung,                                                             | ohne Reaction.                                                              |                                                      |
| 9000                               | nach stündiger Erwärmung nichts.                                                                              |                                                                             |                                                      |

# 6. Chromsäure.

1,47 sauren, chromsauren Kalis, 1,00 Chromsaure entsprechend, wurde zuerst in 1000 Theilen dest. Wassers aufgelöst, und hierauf bei allmähliger Vordünnung mit folgenden Reagentien geprüft.

| Quantität der<br>Chromsäure,                | Quecksilberoxydulnitrat.           | Silbernitrat,                                            | Bieyoxydacetat.                                   |
|---------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Reaction bei<br>concentrirter<br>Auflösung, | Scharlachrother Nieder-<br>schlag. | Purpurrother Niederschlag,                               | Gelber Niederschlag.                              |
| 1000 - 4000                                 | ziegelrother Niederschlag,         | dunkelrother Niederschlag,                               | hellgelber Niederschlag,                          |
| 8060                                        | wie oben,                          | röthliche Trübung mit Niederschlag,                      | hellgelhe Trübung und geringer Nie-<br>dersehlag. |
| 1 16000                                     | starke, helirothe Trubung,         | wie oben,                                                | wie oben.                                         |
| 32100                                       | gelblichrothe Trübung,             | gelbliche Trübung mit geringer, röth-<br>licher Fällung, | gelbliche Trübung ohne Fällung.                   |
| 64000                                       | rüthlichgelbe Trübung,             | gelbe, opalisirende Trübung.                             | opalisirende, gelbliche Trübung.                  |
| 1 129100                                    | opalisirende, gelbe Tribung,       | leichte, opalisirende, gelbliche Tru-<br>bung,           | leichte, gelbliche Tribung.                       |
| 256000                                      | leichtes, gelbliches Opalisiren,   | gelbliche Färbung,                                       | schwache, gelbliche Färbung.                      |
| \$12000                                     | wie oben,                          | kaum merkliche, gelbliche Färbung,                       | gelblicher Schiller.                              |
| 1024000                                     | kaum merkliche Opalisirung,        | nichts,                                                  | nichas.                                           |
| 2049000                                     | nichts.                            |                                                          |                                                   |

Obige Reagentipn sind also heinahe gleich empfindlich zur Entdeckung der Chromsäure. Merkwürdig ist es, dass, so verschieden die Farhe der Niederschläge bei einer concentrirten Losung der chromsauren Salze ist, sie bei grosser Verdünnung beinahe gleich ausfullt.

### 7. Arzenik

### a) Arsenichte Säure.

Einen Theil reinen, weissen Arseniks löste ich zur Prüfung zuerst in 1000 Theilen destillirten nen, sind übrigens geeignet, um dieselbe im freien Zustande aufzufinden, in den meisten Säure Quecksilberoxydul, Silber, Eisenoxydoxydul und Kupferauflösung wenig oder ger nieht Niederschlag bewirkt. In diesem Falle versäunste ich also nieht, die Säure zuvor gehörig mit

| Quar                     | tität            | Hydrothionsaure und Zu-                                             | au                                                             | Schwefelsaures Kupfer-                                                                                        |                                                                      |
|--------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| l.arsenich-<br>ten Sanre | des<br>Arseniks. | satz vnn etwas Salzsänre,<br>(Bei freier Säure).                    | Silbernitrat. (Bei gebundener Saure).                          | ammoniak.<br>(Bei freier Säure).                                                                              | Eisenoxydoxydulsulphat.<br>(Bei gebundener Säure).                   |
| Gewol<br>Reac            | inliche<br>tion: | Sugleich gelber Nieder-<br>schlag,                                  | Hellgelber Nieder-<br>schlag.                                  | Zeisiggrüner Niederschlag.                                                                                    | Flockiger, dunkelgelber<br>Niederschlag.                             |
| 1000                     | 1330             | flockiger, hollgelber Nie-<br>derschlag,                            | reichliche, hellgelbe<br>Fällung,                              | schöne, grasgrüne Fällung,                                                                                    | voluminöser, hellbrauner<br>Niederschlag,                            |
| 2000                     | 2660             | wie oben,                                                           | wie ohen,                                                      | gelblichgrüner, flockiger<br>Niederschlag,                                                                    | wie oben,                                                            |
| 4000                     | 3320             | wie oben,                                                           | wie oben,                                                      | anfangs trüb, dann Fällung<br>von hellgrüner Farbe,                                                           | wie oben, .                                                          |
| 5000                     | 10640            | wie oben,                                                           | weisslichgelbe Trübung<br>und Niederschlag,                    | wie oben,                                                                                                     | dunkelgelbe Farbe, dan<br>Trübung und Fällung vo<br>Flocken,         |
| 16000                    | 21350            | heligeibe Trübung,                                                  | wie oben,                                                      | geringere Trüb. und Fällnug<br>von derselben Farbe,                                                           | leichte, gelbliche Trübung<br>nach längerer Zeit ei<br>Niederschlag, |
| 12000                    | 42360            | blassgeibe Trübung,                                                 | geringere Trübung,                                             | Trüb., dann baldiger, bläu-<br>lichgrüner Niederschlag,                                                       | wie oben,                                                            |
| 61000                    | 1<br>65120       | sogleich nichts, doch bald<br>schwachgelbliche Trüb.                | gelblichweisse Trübung                                         | augenblickliche Trüb., dans<br>Fällung sehr hellgrünes<br>Flocken,                                            |                                                                      |
| 125000                   | 170240           | nach einer Minute noch<br>merkliche, gelblichweisse<br>Opalisirung, | leichte, weissliche Trü-<br>bung,                              | anfangs Trüb., nach 5 Mi-<br>nuten geringe, blassgrüne<br>Ablagerung,                                         |                                                                      |
| 236000                   | 310180           | nach 1 Minute schwacher,<br>gelblicher Schiller,                    | sngleich nichts, doch bald<br>sehr leichte, weisse<br>Trübung, | nichts; nach einiger Zeit elne<br>weisslichblaue Fällung, von<br>der Zersetzung des Reagen<br>herrührend **). | 1                                                                    |
| 4<br>312000              | 658960           | nichts,                                                             | selbst nach einer Stunde<br>nichts.                            |                                                                                                               |                                                                      |

<sup>\*)</sup> Die gänzliche Auflösung eines Theils arsenichter Säure in 1000 Theilen Wassers erfolgte erst nach flelssigen ser» Etwas einer concentriere Auflösung des schwefelsuner Kupferammeniaks mit vitelen Wasser eredünnt trübt sich entsteht bald eine leichte Trübuug, und nach einiger Zeit eine flockige Fällung von blassblauer Färbe. Man in sehr verdünnter Auflösung blasilchgrüs niederfällt. Die Auflösung des schwefelsanen Eisenoxydoxyduls, in wie bei arrenichter Säure, indem sich basisches, schwefeldaurer Eisenoxydoxyda baetzt, welches auch niech mit dem

### sāuren.

Wassers auf <sup>6</sup>). Nicht alle Reagentien, deren wir uns zur Entdeckung dieser Säure bedie-Fällen muss man die Flüssigkeit vorher genau sättigen. Während in der Auflösung der freien reagiren, wird bei neutralen arsenichtsauren Salzen durch diese Reagentien ein bedeutender Ammoniak zu sättigen.

| Quecksilberoxydul-<br>nitrat,<br>(Bei gebandener Säure).       | Hydrothionsäure, (Bei freier Säure).         | Schwefelsaures Kupfer-<br>oxyd.<br>(Bei gebundener Säure.) | Bleyacetat,<br>(Bei gebundener Säure).              | Kalkwasser in Ueberschuss. (Bei freier Säure).                                                              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gelblichweisser<br>Niederschlag.                               | Anfangs gelbe Färbung,<br>dann Niederschlag, | Zeisiggrüner Niederschlag.                                 | Weisse Trübning.                                    | Weisser Niederschlag.                                                                                       |
| starke, gelblichweisse<br>Fällung,                             | schöne, hellgelbe Fär-<br>bung,              | voluminöse, hellgrüne Fäl-<br>lnng,                        | opalistrende Trübung,                               | starke, milchige Trübung und<br>flocklger Niederschlag.                                                     |
| wie oben,                                                      | wie oben,                                    | Fällung von hellerer Farbe<br>nach 3 Minuten,              | nach einigen Minuten<br>sehr leichte Trübung,       | ebenfalls noch starke Trübung<br>mit Niederschlag,                                                          |
| beträchtliche gelb-<br>lichwelsse Trübung<br>mit Niederschlag, | wie oben,                                    | wie oben,                                                  | nach einigen Minuten<br>sehr schwache Trü-<br>bung, | sogleich nichts, doch bald an-<br>fangs leichte, dann zuneh-<br>mende Trübung, endlich ein<br>Niederschlag. |
| wie oben,                                                      | die Färbung schwach gelb,                    | nach 5 Minuten Fällung<br>geringer blassgrüner<br>Flocken, | kaum merkliche Trüb,<br>nach 3 Minuten,             | nach 15 Minuten noch ohne Re-<br>action.                                                                    |
| opalisirende Trübung,                                          | wie oben,                                    | nach 2 Stunden Fällung<br>weniger Flocken,                 | nichts.                                             |                                                                                                             |
| geringe, weissliche<br>Trübung,                                | niehts,                                      | nichts.                                                    |                                                     |                                                                                                             |
| selbst nach längerer<br>Zeit nichts,                           |                                              |                                                            | ,                                                   |                                                                                                             |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                     |                                                                                                             |
|                                                                |                                              |                                                            |                                                     | - 1                                                                                                         |

### Umrühren und langem Erwärmen.

und setzt einfach Kupferammoniak ab. Bringt man daher einem Tropfen dieser Auflörung in 1000 Gr. dest Wassers, no muns sich also wohl in Acht nehmen, diesen Niederschlag nicht für areneichtsaures Kupferopys ün halten, weitehes selbst viel Wasser gebrucht, trübt sich ebesfälle, und es ensteht nach einiger Zeit ein flockiger Niederschiag von derselben Farbe, arsenichtsaures Eisenoxydoxydu terwechselt werden dar?

1,53 sauren, arsensauren Kulis wurden mit Ammoniuk vollständig neutralisirt, und in der bestimmten Menge destillirten Wassers aufgelöst. b) Arsensaure.

| 2015000                | 0001203            | \$ 2000                                                      | 234090                         | 115000                                                               | 000019                                                                | 32000                                                                 | 1 6000                                                                                                                           | 8 000                                                                                 | 4800                                                 | 2000                              | 1000                                                                                                                 | Reaction bel concen-<br>trirter Auflösung.                    | der Arsen- des Arse-          | Quantitat |
|------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|
| \$ 152110              | 1566728            | 765360                                                       | 391650                         | ě                                                                    | œ                                                                     | 91                                                                    | 81                                                                                                                               | 91                                                                                    | 6110                                                 | 3960                              | . 330                                                                                                                | flösung.                                                      | des Arse-<br>niks.            | titat     |
| kaum merklicher Schil- | geringer Schiller. | leichte opalisirende Trü- nichts.<br>bung von welsser Farhe. | wie obeu,                      | opalisirende. schwarh wie oben-<br>ius Rothe schillerude<br>Trübungs | geringere Trübung von leichte Trübung,<br>schwachröthlicher<br>Farbe, | wie obeni                                                             | rounicaweisse fruoing, fribung mit geringem<br>Niederschlag,                                                                     | wie oben,                                                                             | starke, rothe Trubung wie oben,<br>mit Niederschlag, | wie oben,                         | bedeutende, ziegelrothe<br>Fällung,                                                                                  | Ziegelrother Nieder-<br>schlag.                               | Silbernitrat.                 |           |
|                        |                    | nichts,                                                      | kaum merkliche Trübg., nichts. | wie oben,                                                            | leichte Tribung,                                                      | opalisirende Trubung,                                                 |                                                                                                                                  |                                                                                       | wie oben,                                            | schmutzigweisse Fallung wie obeu, | bedeutende, ziegelrothe gelhilchweisser, ins.Grit-starke, weisse Fül-<br>Fällung, ne schillernder Nie-<br>derschlog, | Volunininer, schnutzig-<br>grünlichweisser Nieder-<br>schlag, | Eisenoxydoxydut-<br>sulpliat. |           |
|                        |                    |                                                              | nichts,                        | sehr leichter Schiller.                                              | leichte, opalisirende<br>Trübung,                                     | geringere Trübung,                                                    | bedeutende, opalisi-<br>rende Trubung,                                                                                           | wie oben,                                                                             | mit Niederschlag,                                    | wie obeu,                         | starke, weisse Fül-<br>lung,                                                                                         | Weisser Nieder-<br>schlag.                                    | Bleyoxydacetat.               |           |
|                        |                    |                                                              |                                |                                                                      | nichts.                                                               | erst nach 2 Stunden Ab-<br>satz sehrweniger blass-<br>blauer Flocken, | bedeutende, opalisi- anfanga níchta, nach ei- opalisirende<br>rende Trubung, nee halben Stunde sehr Trubung,<br>geringe Fallung, | anfangs Trub., erst nach mitchige Trii-<br>5 Minuten sehr gerin- bung,<br>ge Fullung, | mit Niederschlag, hung von Flocken,                  | wie oben,                         | flockige, blassgrünlich toluninuseFal                                                                                | Blasser, blangrüner<br>Niederschlag,                          | Rupferoxydsulphat.            |           |
|                        |                    |                                                              |                                |                                                                      |                                                                       | nichts.                                                               | Trutmug,                                                                                                                         | milchige Trii-                                                                        | wie oben,                                            | geringere Fall.                   | tolunimoseFal                                                                                                        | Weisser, volu-<br>ntinoser Nie-<br>dersehlag.                 | Kalkwasser.                   | -         |
| sowoh                  | il des             | sauren<br>en Stu                                             | als:                           | concentri                                                            | arsen                                                                 | sauren S                                                              | alzes ge                                                                                                                         | bracht,                                                                               | angesäner<br>gab erst                                | te A                              | uflosung<br>Verlauf                                                                                                  |                                                               | ionsiinre.                    | -         |

by Google

Ich will nun die Hauptresultate aus meinen Reactionsversuchen über beide Säuren des Arseniks herausheben:

- 1) Arsenige und Arsensäure lassen sich sehr leicht von einander unterscheiden, oben sowohl durch die verschiedenen Reactionserscheinungen mittelst Silber, Eisenoxydul und Kupferauflösung, als anch durch die verschiedene Empfindlichkeit des Kalkwassers, der Bleyauflösung, und vorzüglich der Hydrothionsaure.
- 2) Was die zur Entdeckung der arsenichten Säure gebräuchlichen Reagentien betrifft, so behauptet die Hydrothionsäner mit Beihülfe von etwas Salzsäure den Vorrang; dieser kommen die Silberianflösung und das schwefelsaure Kupferammoniak nahe. In dieser Hinsicht stimmen met Versuche mit denen von Brandes und Ebeling mehr überein, als mit denen von Latzaigne, welcher durch Schwefelwasserstoffgas und Salzsäure zwöhne des Arseniks als arsenichte Säure nicht mehr entdecken konnte.

Das salpetersaure Quecksilberoxydul, welches nach Zier das empfindlichste Reagens für, arsenichte Säure seyn soll, ninmt obigen Versuchen zufolge nur einen antergeordneten Rang ein.

3) Da die meisten Reagentien für arsenichte Säure dieselbe nur im gebandenen Zustande als nentrales Salz anzeigen, und da ölters ebensowohl freie Base wie Säure der Reaction hinderlich sind, so muss man zuvor für die gehörige Neutralisation der Flüssigkeit Sorge tragen. Nur hei der Prüfung mit Schwefelwasserstoff muss die Flüssigkeit angesäuert seyn.

Uebrigens ist der Unterschied zwischen der Empfindlichkeit des schwefelsauren Kupferammoniaks für freie und des schwefelsauren Kupferoxydes für gebundene Säure bemerkenswerth.

4) Auch bei aufgelöster Arsensäure muss die Flüssigkeit neutral seyn. Die Angabe einiger Chemiker, dass auch hier Hydrothionsäure sogleich eine Wirkung äussere, ist zu erklären, wenn man bedenkt, dass bei Bereitung dieser Sänre gerne noch ein Antheil arsenichter Säure nuverändert bleibt. Bei reiner Arsensäure bewirkt Hydrothionsäure erst nach mehreren Stunden eine leichte Tübunz.

# B. Organische Säuren.

### 1. Oxalsäure

1,72 krystallisieter Oxalsaure, einem Theile wasserleerer Saure entsprechend, wurden in 1000 Theil destillirten Wassers aufgelöst. Zur Vergleichung wurde auch neutrales, oxalsaures Kali mit denselben Reagentien geprüft.

2,26 Theile dieses Salzes sind gleich 1,00 wasserleerer Oxalsaure.

| Menge der aufgelös-<br>ten freien Oxalsäure.                           |                                                  | Kalknitrat.                                    | Gypsauftösung.                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaction bei con-<br>centrirter Auflösung.                             | weisser, pulverartiger<br>Niederschlag.          | Ebenso,                                        | Weisser Niederschlag.                                                                                                    |
| 1000 - 1000                                                            | starke Trübning,                                 | Trübung, die sich bald abla-                   | bedeutende Trübung, nuch längeren<br>Zeit ein Niederschlag.                                                              |
| 1000                                                                   | Trübung,                                         | starke Trübung,                                | schwächere Trübung.                                                                                                      |
| 5000                                                                   | anfangs nur geringe, dann stär-<br>kere Träbung. | anfangs leichte, dann zuneh-<br>mende Trübnng, | sogleich noch merkliche Trübung.                                                                                         |
| 16000                                                                  | sogleich nichts, dann merkliche<br>Trübung,      | anfangs nichts, dann Trübung,                  | nach einigen Sekunden schwache<br>Trübung,                                                                               |
| 83000                                                                  | nach einer Minute leichte Trü-<br>bung,          | nach einer Minute leichte Trü-<br>bung,        | nach, 10 Minuten noch ohne Re-<br>action,                                                                                |
| 61000                                                                  | nach 5 Minuten noch leichte<br>Trübung,          | nach 5 Minuten nichts.                         |                                                                                                                          |
| 125000                                                                 | nach 10 Minuten noch ohne<br>Reaction.           |                                                |                                                                                                                          |
| erhaltenobiger Rea-<br>gentien zur Oxai-<br>säure als Kalioxa-<br>lat. |                                                  | verhält sich wie zu freier Oxal-<br>säure,     | empfindlicher als oben;<br>51005 anfangs nichts; hingegen<br>nach 4 Minut. leichte Trübung;<br>ohne Reaction bei 1115000 |

# 2. Weinsäure.

1,12 krystallisirter Weinsänre, = 1,00 wasserleerer Säure, löste ich in der bestimmten Menge Wassers anf., und unterwarf sie der Prüfung folgender Reagentien:

| Menge<br>der Weinsäure.                       | Salzsaures Kali.                                                     | Barytnitrat,                      |  |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--|
| Reaction<br>bei concentrir-<br>ter Auflesung. | Weisser, krystallinischer Niederschlag.                              | Weisse Fällung.                   |  |
| 30                                            | nach 5 Minuten ein krystallinischer Absatz,                          | Trübung.                          |  |
| 100                                           | nach 10 Minuten Ablagerung von Krystallen,                           | leichte Trübung.                  |  |
| 300                                           | wie oben,                                                            | selbst nach längerer Zeit nichts. |  |
| 1 400                                         | erst nach mehreren Stunden ein geringer, krystallinischer<br>Absatz, |                                   |  |
| 1<br>800                                      | nach mehreren Stunden nichts.                                        | 0.0                               |  |

Ferners wurde noch mit folgenden Reagentien geprüft:

Bleyoxydacetat erzeugt in der Auflösung der Weinsäure eine weisse Fällung. Bei 33680 der aufgelösten Säure wird dadurch noch eine leichte Trübung erzeugt.

Eine Auflüsung des reinen Kali's bringt nur in concentririer Weinsäure-Lösung einen Niederschlug hervor, oder überhanpt nur daun, wenn die Weinsäure voherrscht. Da nuber hei verdünnter Auflösung oin Kali-Ueberschuss nicht zu vermeiden ist, so entsteht leicht auflöstliches Kalitartrat.

Die Auflösung des schwefelsauren Kali's verhält sich der des salzsauren gleich. Kalkwasser und Kalksalze erzeugen nur in Auflösung weinsaurer Salze weisse krystall. Niederschläge; bei einer Auflösung von freyer Weinsäure hingegen ist keine Beaction bemerkbar.

### 3. Citronensaure.

1,10 Theile krystallisirter Citronensäure, 1 Theile wasserleerer Säure entsprechend, löste ich in 1000 Theilen Wassers auf, so, dass die Menge der aufgelösten Säure 1000 betrug.

| Menge der Ci-<br>tranensäure. | Bleynxydacetat,                                 | Kalkwasser.    | Bleynitrat.                                          | Chlorbaryum:                              |
|-------------------------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Reaction bei                  | Weisser Niederschlag.                           | Trübung.       | Obwohl Bleyacetat sehr<br>kleine Mengen der Ci-      | ist für die Aufli-<br>sung freier und ge- |
| 1000-1000                     | starke Trübung mit flockiger Fällung,           | ohne Reaction. | tronensänre noch anzu-<br>zeigen vermag, so ist      | bundener Citronen-<br>säure ohne Reac     |
| P000 10000                    | starke, apalisirende Trübung.                   |                | doch das Nitrat bei con-<br>centrirter Auflösung so- | ties.                                     |
| 2000 61000                    | epalisirende Trübung.                           |                | wohl der freien als ge-<br>bundenen Saure ohne       |                                           |
| 125000                        | leichte, opalisirende Trübung.                  |                | Reaction.                                            | •                                         |
| 226000                        | sogleich nichts, dann sehr schwache<br>Trübung. |                |                                                      |                                           |
| 312000                        | nichts.                                         |                |                                                      |                                           |

# 4. Essigsänre.

Zur Erkennung der Essigsäure entweder im freien oder gebundenen Zustande wurde in neuerer Zeit von Storch die Auflosung des Eisenchlorides empfohlen. In folgender Tabelle will ich das Verhalten dieses Reagens gegen gebundene Essigsäure näher beschreiben. Zu den Versuchen wurden 2,70 Theile kryst. essigsauren Natrons, gleich einem Theile wasserleerer Essigsäure, aufgelöst.

| Quantität der Essigsäure.                                             | Eisenchloridauflösung,                                                            | Zusatz von Schwefelsäure zur Auflösung<br>und Erwärmen.                                                                                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Reaction bei concen-<br>trirter Auflösung des<br>essigsauren Natrons. | Schöne, dunkelrothe Färbung<br>der Flüssigkeit.                                   | Entwicklung des bekannten Geruchs<br>der Easigsäure.                                                                                                                              |  |  |
| 250                                                                   | braunrothe Färbung der Flüssigkeit,                                               | Will man durch den Zusatz von Schwefelsänre<br>zur Auflösung eines essigsauren Salzes den                                                                                         |  |  |
| 500                                                                   | wie oben.                                                                         | Geruch der Essigsäure erkennen, so muss<br>die Auflösung ziemlich concentritz seyn. Bei<br>der 250fachen Verdünung der geb. Essig-<br>säure trat der Geruch nur sehr sehwach her- |  |  |
| 1 6000                                                                | wie oben.                                                                         | vor; bei 3 00 gar nicht mehr.                                                                                                                                                     |  |  |
| 2000                                                                  | die Färbung weingelb.                                                             |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 4 1000                                                                | die Flüssigkeit nur durch das zugesetzte<br>Eisenchlorid schwachgelblich gefärbt. |                                                                                                                                                                                   |  |  |

### 5. Benzoëraure.

Diese Saure prüfte ich im freien und gebundenen Zustande. Zum Behufe des letztern wurde ein There Benzoesaure mit Ammoniak gehörig neutralisirt, und hierauf in 250 Theilen destillirten Wassers aufgelöst.

| Menge der<br>Benzoësänre als<br>Ammoniakbenzoat,                            | Quecksilberoxydulnitrat.                                   | Eisenchloridauflösung.        |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Reaction bei con-<br>centrirter Aufldsung<br>des benzoës. Ammo-<br>niaks.   | Weisser, flockiger Niederschiag.                           | Fleischfarbener Niederschlag. |
| 250                                                                         | weisse Fällung,                                            | fleischfarbene Fällung.       |
| 1 500                                                                       | Trübung, dann Niederschlag,                                | der Niederschlag helier.      |
| 1 1000                                                                      | wie oben,                                                  | röthlichweisse Trübung.       |
| 2000                                                                        | weisse Trübung,                                            | leichte Trübnug.              |
| 1 4000                                                                      | wie oben,                                                  | nichts.                       |
| . 8000                                                                      | schwache Trübung.                                          |                               |
| 1 16000                                                                     | anfangs nichts, dann leichte Trabung.                      |                               |
| 32000                                                                       | nichts-                                                    |                               |
| Verbaiten der Auflö-<br>sung der freien Säure<br>zu obigeu Reagen-<br>tien, | Bei 171050 nach einiger Zeit noch sehr<br>leichte Trübung. | Ohne Reaction,                |

### 6. Recasteine auce

Wie bei der Benzoengure wurden auch hier die Versuche mit freier und gebundener Saure angestellt. Zur gebundenen Saure satitigte ich zuvor einen Theil der Bernsteinsaure genau mit Ammoniak, und setste dann noch so viel Wasser hinzu, dass die Menge der Saure 135 der Auffsaung betrug.

| Menge der Bernstein-<br>säure als Ammoniak-<br>Succinat. | Quecksilberoxydul-<br>nitrat,         | Eisenchlorid.                  | Kupfernitrat,                           | Bleinitrat,                                                     |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Reaction bei concen-<br>trirter Auflösung.               | Weisser Niederschlag.                 | Braunrother Nieder-<br>schlag. | Heller, grünlichblauer<br>Niederschlag. | Weisse Fällung.                                                 |
| 280                                                      | weisse Trübung und Nie-<br>derschlag, | rothbrauner Nieder-<br>schlag, | leichte, hellblaue Fäl-                 | weisser Niederschlag.                                           |
| 500                                                      | wie oben,                             | geringere Fällung,             | Trübung ohne Nieder-<br>schlag,         | Trübung.                                                        |
| 1000                                                     | wie oben,                             | bräunliche Flocken,            | leichte Trübung,                        | leichte Trübung.                                                |
| 1 2000                                                   | wie oben,                             | leichte, hellbrauneTrüb.,      | nichts,                                 | nichts.                                                         |
| 4000                                                     | wie oben,                             | noch merkbareTrübung.          |                                         |                                                                 |
| 8000                                                     | Trübung ohne Fällung,                 | nichts.                        |                                         |                                                                 |
| 1 16000 - 52000                                          | geringere Trübung.                    |                                |                                         |                                                                 |
| 1<br>51000                                               | leichte Trübung.                      |                                |                                         |                                                                 |
| 125000                                                   | nichts.                               |                                |                                         |                                                                 |
| Verhalten obiger<br>Reagentien zu<br>freier Säure.       | Wie bei gebundener<br>Säure.          | Ohne Reaction.                 | Ohne Reaction.                          | Bei concentrirter Auf-<br>lösung nur eine schwa<br>ohe Trübung, |

### 7. Mekonsäure.

Die Auflösungen einer bestimmten Menge Mekonsäure ') unterwarf ich der Prüfung mit Silbernicht, Eisenoxydal- und Eisenoxydauflösung, näher beschreiben.

| Menge der aufgelös-<br>ten Mekonsäure,     | Eisenchlorid.                          | Silbernitrat.                                                              | Eisenoxydulsulphat,         |
|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Reaction bei concen-<br>trirter Auflösung, | Intensive, kirschrothe<br>Färbung **). | Welsser, in überschüssiger<br>Mekonsäure auföslicher<br>Niederschiag.      | Hochrother Niederschlag.    |
| 1 1000 - 1000                              | blutrothe Färbung,                     | flockiger, weisslicher Nieder-<br>schlag,                                  | braunrothe Färbung.         |
| 1 4000 - 1 8000                            | Lirschrothe Färbung,                   | starke, opalisirende Trübung;<br>nach einiger Zeit Fällung von<br>Flocken. | gelblichrothe Färbung,      |
| 16000                                      | wie oben,                              | opalisirende Trübung,                                                      | rosenrothe Färbung.         |
| 1<br>32000                                 | brännlichrothe Färbung,                | wie oben,                                                                  | schwache, röthliche Färbung |
| 61000                                      | röthlichgelbe Färbung,                 | leichte, opalisirende Trübung,                                             | sehr schwaches Roth.        |
| 125000                                     | schwache, gelbrothe Färbung,           | leichter Schiller,                                                         | nichts.                     |
| 236000                                     | nichts,                                | nichts.                                                                    |                             |

Kupfersulphatauflösung bringt in der concentrirten Auflösung der Mekonsaure einen reichlichen, flockigen, hellgelben Niederschlag hervor; ist aber bei der 1000fachen Verdünnung der Säure ohne Reaction.

Die zu obigen Versuchen angewandte Mekons
äure erhielt ich aus dem Laboratorium des Herrn Robiguet in Paris. Sie erschien als gelblichgefarbte, harte, k\u00f6rnige Krystalle, wodurch Ich sie als wasserleere Mekons
äure – Paramekons
äure, erhannte.

<sup>60)</sup> Schwefelsäure, Essigsäure und Mekonsäure in gewöhnlicher Auflösung haben auf Eisenchlorid gleiche Reaction.

### R. Gallussäure.

Ein Theil reiner, krystallisirter Gallussäure, in der bestimmten Menge Wassers gelöst, wurde mit folgenden Reagentien geprüft:

| Quantität der<br>Gallussäure,              | Quecksilberoxyduluitrat.                         | Eisenoxydoxydulsulphat.                                    | Eisenchlorid.                |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Reaction bei con-<br>centrirter Auflosung. | Strohgelber Niederschlag.                        | Schwarzblaue Färbung.                                      | Dunkelgrüne Färbung.         |
| 1 1000 - 2000                              | braungelbe Fällnng,                              | intensiv blane Färbung,                                    | schwarzgrüne Färbung.        |
| 1000 - 1000                                | gelbe Trübung mit Niederschlag,                  | die Färbung Intensiv violett,                              | dunkle, grünbraune Färbung.  |
| 16000                                      | wie oben,                                        | wie oben,                                                  | braune Färbaug.              |
| 32000                                      | noch starke, gelbe Trübung,                      | schwächere Färbung,                                        | hellbraune Färbung.          |
| 1 61000                                    | wie oben,                                        | augenblicklich noch sehr merk-<br>liche, violette Färbung, | schwache, bräunliche Färbung |
| 128000                                     | leichte Trübung,                                 | nach einigen Sekunden noch deut-<br>liches Violett,        | nichts.                      |
| 25600g                                     | wie oben,                                        | selbst nach längerer Zeit nichts.                          |                              |
| 512000                                     | nach einigen Sekunden noch<br>merkliche Trübung. |                                                            |                              |
| 1024000                                    | wie oben.                                        |                                                            |                              |
| 2048000                                    | nichts. *)                                       |                                                            |                              |

Kupfersulphatauflösung, welche in concentrirter Auflösung der Gallussäure eine hellgrüne Färbung erzeugt, bringt bei der 1000fachen Verdünnung derselben keine Reaction mehr hervor.

<sup>\*)</sup> Die gelbe, durch Quecksilberoxydul hervorgebrachte Fürbung geht nach einiger Zeit ins Graue über.

9. Gerbesäure.

Ein Theil des reinen, nur schwach gelblich gefärbten Gerbestoffs wurde in Aussiung bei verschiedenen Graden von Vordünnung der Prüfung geeigneter Reagentien unterworfen.

| Menge der<br>Gerbesture.                    | Elisenoxy dul-<br>zulphat,                        | Eisenchlorid.                                                                            | Quecksilheroxydul-<br>nitrat.                                                                                                                                                      | Hausenblasenauf-<br>fosung.                                                                                                                                                         | Kupferacetat.                                                                                                                        | Bleyacetat.                                                                 |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Reaction bei<br>concentririer<br>Austraung. | Dankelblauer<br>Niederschlag.                     | Dunkelgrüner<br>Niederschlag.                                                            | Orangefarbener<br>Niederschlag.                                                                                                                                                    | Weisser, flackiger<br>Niederschlag.                                                                                                                                                 | Branner<br>Niederschlag.                                                                                                             | Ruthlichweisser<br>Niedersching.                                            |
| 1 0000                                      | dunkeh lolette<br>Trubung,                        | latensiv grime Färle,,<br>ohne Niederschlag,                                             | Interestr grüne Fisth, herizeluliele dankel-reiteliteler, flockjerr galleriariger, hell. other Niederschäg, gelter Teilung und Niederschäg, prant werdend, grant werdend,          | Niederschlag,                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                      | volumindser, weis-<br>ser, ins Ruthliche<br>rehilleruder Nie-<br>derschlag- |
| \$ \$000 11-400                             | dunkehintetteFär-<br>hung mit weniger<br>Trübang, | dankelintetteFir-zeisiggrüne Färbung, stark opplisirente,<br>bing mit weuger<br>Trubang, |                                                                                                                                                                                    | anfanga Trüb., daum anfanga helibranare anfanga Trübung,<br>gallertartige F.il. Trübung, nach cuni- dann Fallung weis-<br>lang, ger Zeri etne valu- ser Flacken,<br>ninose Fallung. | nnfangs heithranne anfangs Trubung,<br>Trühung, nach eini- dann Fällung weis-<br>ger Zeit eine sulu- ser Flacken,<br>minose Füllung, | anfangs Trübung,<br>dann Fällung weis-<br>ser Flacken.                      |
| 10001                                       | riolette Färbung<br>ohne Trübung,                 | gelblichgrüne Fär-<br>bang,                                                              | geringere, geblieb zaerst teichte Tribb, leichte Tribb, nach anfangs geringe,<br>spälistrende Tribb, spärier fälling von her billingsgeringer fann annebhuend<br>Flocken, Flocken, | spiter Fälling von Flocken,                                                                                                                                                         | her Fillung geringer dann anachmende<br>Flocken, Tribung.                                                                            | anfangs geringe,<br>stant zanehmende<br>Tribung,                            |
| 1 20017                                     | feichte, violette<br>Färbung,                     | leichte, grünliche,<br>rpater ins Gelhliche<br>übergehende Färls,                        | leichten, gelbliches frichte Tritbing,<br>Opalisirru,                                                                                                                              | leichte Trübnog,                                                                                                                                                                    | anerst brünnliche Für, sehr schwache bung, dann cheufalls Trübung. sehr geringer Nie-derschlag,                                      | nehr schwache<br>Trübung.                                                   |
| 124000                                      | achwaches Violett,                                | ein kann merkliches<br>Griin,                                                            | schwaches Violett, ein kann merkliches sehr schwache. gelb. kaum merkliches Opa. nichts,<br>Grin, liche Trühung, liche Trühung.                                                    | kaum merkliches Opa-<br>lisiren,                                                                                                                                                    | michts,                                                                                                                              | nichts.                                                                     |
| 224000                                      | sioletter Schiller, nichts,                       | nichts,                                                                                  | niclits,                                                                                                                                                                           | nichts.                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                      |                                                                             |
| a stand                                     | michts.                                           |                                                                                          |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                             |

eine gelbrothe Trubung, und Silberauffüsung einen braunen Niederschlag hervor. Bei 1087 des Gerbesinsis ist Subli-Kupferoxydsulphat bringt bei cuncentriter Auffösung des Gerbestoffs ebenfalls eine braune, Sublimatauffösung mat ohne Reaction, Kupfersulphe auffasung erzeugt nur eine leichte graufiche, und Silbernitrat eine leichte, anfange weissliche, später braun werdende Triibung.

# III.

# Basen.

# A. Anorganische Basen.

a) Alkalien und Erden.

# 1. Kali.

Zur Vergleichung prüfte ich selwefelsaures, salpetersaures, und doppelt kohlensaures Kali mit Weinsäure und Plaintchlorid-Auföisung. Vom Sulphat wurden 1,75, vom Nitrat 2,05 und vom krystallisirten Bicarbonat 2,04 in 50 Theilen Wassers aufgelüst, so dass die Menge des Kali's 1'b der Auflösung betrug. Ich führe zuerst die Versuche mit Sulphat an.

| Menge des aufgelösten<br>Kali's.                                         | Auflösung der Weinsäure.                                                                           | Geistige Auflösung des Platinchlorids.                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaction bei concentrirter<br>Auflösung des Sulphats.                    | Krystallinischer Niederschlag von Weinstein,                                                       | Citronengelber Niederschlag.                                                                                            |
| - t<br>50                                                                | baldige und bedeutende Krystollenabla-<br>gerung,                                                  | aogleich Trübung nud heligelbe Fällung.                                                                                 |
| 100                                                                      | wie oben, die Krystalle noch deutlicher,                                                           | Trübung, nach längerem Umrühren ein Nie-<br>derschlag.                                                                  |
| 200                                                                      | der Krystallenausatz nach 5 Minuten,                                                               | sogleich nichts, dann leichte, hieranf zuoch-<br>mende Trilbung, endlich ein sehr geringer,<br>gelblicher Niederschlag. |
| 400                                                                      | die Erscheinung der Krystalle noch ziem-<br>lich bedeutend, aber erst nach einer<br>halben Stunde, | selbst nach längerer Zeit nichts,                                                                                       |
| 600                                                                      | nach einer Stunde noch einzelne Kry-<br>ställchen.                                                 |                                                                                                                         |
| 1 1600                                                                   | nach mehreren Sinnden nichts mehr zu<br>bemerken.                                                  | 6 A4                                                                                                                    |
| Verhalten obiger Reagen-<br>tien zur Auflösung des<br>Kali's als Nitrat. |                                                                                                    | Die Reaction wie beim Sulphat,                                                                                          |
| Verhalten zum Kali als<br>Bicarboant.                                    | Die Reaction wie oben; nur erscheinen die Kry-<br>stalle deutlicher und in größerer Menge.         | Wie uhen,                                                                                                               |

Weinsäure ist also ein empfindlicheres Reagens für Kali als Platinanflösung, ja noch empfindlicher, als Lussaigne angab. Gerne hätte ich auch mit der Kohlenstickstoffsäure, welche nach Liebig ebenfalls empfindlicher als Platinanflösung seyn soll, die Versuche vermehrt; Mangel an Zeit hinderte mich indessen an der Darstellung dieses Reagens.

### 2. Ammanink

Das Ammoniak prüfte ich, mit Chlor verbunden, als Salmiak, von welchem 3,22 Theile einem Theil Ammoniaks gleich sind. Neben dem Verbalten des Platinchlorides zur Aufösung dieser Verbindung will ich auch die Einwirkung des Kalis auf die Aufösungen des gebundenen Ammoniaks, und nachterige Erkennung des sich entwickelnden Ammoniaks sowohl durch den Geruch, als auch durch nicht ranchene Salzsäure, näher beschreiben. Durch nachfolgende Tabelle werden wir sehen, dans das Verfahren, das Ammoniak durch Kali zu entwickeln, und dann vermittelst Salzsäure durch die Bildung von Nebeln zu erkennen, an Eupfindlichkeit den Vorrang behauptet. Die Nebelbildung findet selbst dann noch statt, wenn mus keinen Ammoniakgeruch mehr wahrniamst.

| und Darüberhalten eines mit<br>Salzsänre angefenchteten Glas-<br>stabes. | Zusatz von Kali und Erken-<br>nung des Gernches,                                                                                                                                                                     | Geistige Platinauflösung,                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wahrnehmung einer starken<br>Wulke um den Glasstab.                      | Entwicklung des bekannten<br>Ammoniakgeruches.                                                                                                                                                                       | Hellgelber Niederschlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Bildung eines starken und<br>anhaltenden Nebels,                         | sogleich dentlicher Ammo-<br>ninkgernch,                                                                                                                                                                             | baldige Trübung, dann geringer, hell<br>gelber Niederschlag.                                                                                                                                                                                                                                             |
| wie oben,                                                                | wie oben,                                                                                                                                                                                                            | nach einigem Umrühren leichte Trü-<br>bnug, nach längerer Zeit einer<br>Niederschlag bildand.                                                                                                                                                                                                            |
| wie oben,                                                                | wie oben,                                                                                                                                                                                                            | erst nach mehreren Stunden Bildung<br>eines geringen, gelblichen Nieder<br>schlags.                                                                                                                                                                                                                      |
| wie oben,                                                                | wie oben,                                                                                                                                                                                                            | selbst nach 12 Stunden nichts.                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| wie oben,                                                                | wie oben-                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| wie oben,                                                                | schwacher Geruch.                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ebenfalls noch Bemerkung<br>einer Wolke                                  | selbst beim Erwärmen ge-<br>ruchlos.                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| nichts,                                                                  |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                          |                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                                          | Salzsiare augefeuchteten Glas- stabes.  Wahraehmung einer starken Wulke um den Glasstab.  Bildung eines starken und anhaltenden Nebels, wie oben, wie oben, wie oben, wie oben, ebenfalls noch Bemerkung einer Wolke | Salzsänre augefenchteten Glasstaben nung des Gernehes.  Wahrenhmung einer starken Kentwicklung des bekannten Ammoniakgernehes.  Bildung eines starken und anhaltenden Nebela, wie oben, wie oben, wie oben, wie oben, wie oben, wie oben, ebenfalls noch Bemerkung einer Wolke starken and des Gernehes. |

# 3. Bary t.

Diese Base wurde sowohl als Nitrat wie auch als Hydrochlorat der Reactions-Prüfung unterworfen. Vom ersteren entsprechen 1,70, vom letztern 1,48 einem Theile Baryta. Ich fand übrigens, dass bei den Reactionen dieser beiden Verbindungen keine Abweichung statt findet, und bringe die Verzuche daher zusammen in folgende Tabelle:

| Menge des Ba-<br>ryts als Nitrat<br>and Hydrochlo-<br>rat. | Natronsulphat.                                          | Natronphosphat,                                                  | Natroncarbonat.                                            |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Reaction bei<br>concentrirter<br>Auflösung.                | Weisser Niederschlag.                                   | Welsse Fällung.                                                  | Weisser Niederschlag.                                      |
| 1 1000 - 1000                                              | weisser Niederschlag,                                   | Niederschlag,                                                    | Niederschlag.                                              |
| 5000                                                       | wie oben,                                               | milchige Trübung,                                                | milchige Triibung.                                         |
| 16000                                                      | wie oben,                                               | geringere Trübung,                                               | leichte Trübung.                                           |
| 32000                                                      | wie oben,                                               | leichte Trübung,                                                 | anfangs nichts, nach einigen Mi-<br>nuten leichte Trübung. |
| 81000                                                      | milchige Trübung,                                       | uach einigen Minuten leichte, sich<br>zu Boden setzende Trübung, | selbst nach längerer Zeit nichts.                          |
| 125000                                                     | geringe Trübung,                                        | selbst nach längerer Zeit nichts.                                |                                                            |
| 256000                                                     | leichte Trübung.                                        |                                                                  |                                                            |
| \$51000                                                    | erst nach einigen Minuten<br>eine sehr leichte Trübung. |                                                                  |                                                            |
|                                                            |                                                         |                                                                  |                                                            |

Die freie Schwefelsäure verhielt sich wie das schwefelsaure Natrum.

Das bernsteinsaure Ammoniak, welches in concentrirter Auflösung der Barytsalze einen Niederschlag erzeugt, ist bei 355 des Baryts auch nach längerer Zeit ohne Reaction.

#### 4. Strontian.

Die Menge des Strontians berechnete ich aus dem Nitrate: 2,02 Theile dieses Salzes eutsprechen einem Theile reinen Strontians. In Hinsicht des Verhaltens zu Reagentien zeigt die Strontianauffösung viele Uebereinstimmung mit der des Baryts. Anderseits findet aber hinsichtlich der Empfindlichkeit bedeutende Abweichung statt.

| Menge des<br>Strontians.                    | Oxalsaures Ammoniak.                                                     | Natroncarbonat.                                               | Natronsulphat.                                                             | Natrouphosphat,                                           |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| teaction bei<br>concentrirter<br>Auflösung. | Weisser, pulverartiger<br>Niederschlag.                                  | Weisser Niederschlag.                                         | Weisser, pulverartiger<br>Niederschlag.                                    | Weisse, flockige<br>Fällung.                              |
| 1000                                        | ugleich beträchtlicher, pul-<br>verartiger Niederschlag,                 |                                                               | sogleich nichts, bald aber<br>Trübung und pulverar-<br>tiger Niederschlag, |                                                           |
| 2000                                        | wie oben,                                                                | wie oben,                                                     | erst nach 2 Minuten Trü-<br>bung, dann Niederschlag,                       |                                                           |
| 4000                                        | anfangs nichts, bald aber<br>Trübung und Nieder-<br>schlag,              | wie oben,                                                     | nach 5 Minuten geringe<br>Trübung, hieranf sehr<br>geringe Fällung,        | erst nach einigen Minn<br>ten eine schwache Trü-<br>bung. |
| 5000                                        | wie oben,                                                                | nach einigen Minuten Trü-<br>bung, dann geringe Fäl-<br>lung, | wie oben,                                                                  | selbst nach längerer Zei-<br>nichts.                      |
| 16000                                       | nach 2 Minuten leichte<br>Trübung, später ein pul-<br>verartiger Absatz, |                                                               | selbst nach längerer Zeit<br>nichts.                                       |                                                           |
| \$2000                                      | wie oben, `                                                              | eine kaum merkliche Trü-<br>bung nach einigen Mi-<br>nuten.   |                                                                            |                                                           |
| 61000                                       | erst nach 5 Minuten sehr<br>leichte Trübung,                             | selbst nach längerer Zeit<br>nichts.                          |                                                                            |                                                           |
| 125000                                      | nach einer Stunde noch<br>nichts.                                        |                                                               |                                                                            |                                                           |
|                                             |                                                                          |                                                               |                                                                            |                                                           |

Freio Schwefelsäure verhält sich zur Barytausfosung wie schwefelsaures Natrum. Hier und beim oxalsauren Salze aber weichen meine Versuche bedeutend von denen Lasseigne's ab, obwohl ich sie mit reinem, sulpetersauren Strontian anstellte. In der That, während oxalsaures Amuoniak im Stande war, 24500 des Strontians noch anzuzeigen, kannte durch Schwefelsäure 1000 erst nach einer Minute, und 17000 gen icht mehr endeckt werden.

### 5. Kalk.

1,77 reinen Kalkcarbonats, 1,00 Kalkes entsprechend, wurden durch Salpetersäure in ein neutrales Nitrat verwandelt, und hierauf in der bestimmten Menge destillitten Wassers aufgelöst. Die nämliche Menge kohlensauren Kalkes in Hydrochlorat umgeändert, verhielt sich zu folgenden Reagentien dem Nitrate gleich.

|                                 | es, nxalsaures Kali.            | Natronphosphat.                                                                                    | Natroncarbonat,                                          |
|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| verartiger<br>hlag.             | Ebenso.                         | Voluminöse, weisse<br>Fällung,                                                                     | Weisser Niederschlag,                                    |
| iederschlag, Triibun            |                                 | zuerst Trübnng, dann vo-<br>luminöse Fällung,                                                      | starke Färbung mit Nie<br>derschlag.                     |
| ng mit Nie- geringe             | rer Niederschlag,               | leichte, dann zunehmende<br>Trübung, zuletzt ein<br>Niederschlag,                                  |                                                          |
| dann Nie-wie ob                 | en,                             | wie nben,                                                                                          | nach baldiger Trübung<br>ein geringer Nieder-<br>schlag. |
|                                 | er Zeit geringe Fäl-            | in der Kälte nach ! Stunde<br>nicht», hingegen beim Er-<br>wärmen sogleich merkli-<br>che Trübung. | Stunde nichts, bein                                      |
| Trübung, nach ei bung           | nigen Minuten Trü-              | wie oben,                                                                                          | selbst beim Erwärmer<br>nichts.                          |
| Umrühren nach i<br>rübung, Trüb |                                 | sehr ochwache Trübung<br>beim Erwärmen.                                                            |                                                          |
|                                 | Minuten sehr schwa-<br>Trübung, | eelbst beim Erwärmen<br>nichts.                                                                    |                                                          |
| en geringe nach 1/              | Stande nichts.                  |                                                                                                    |                                                          |
| e noch ein<br>Her.              |                                 |                                                                                                    |                                                          |
| nichts.                         |                                 |                                                                                                    |                                                          |
| ı                               | ller.                           | ller.                                                                                              | ler.                                                     |

Schwefelsaures Natrum, welches in concentrirter Auflösung der Kalksalze einen pulverartigen Niederschlag erzeugt, ist bei der 1000fachen Verdünnung des Kalkes ohne Reaction.

### 6. Magnesia.

Reine, schwefelsaure Magnesia, von welcher 5,24 einem Theile Bittererde gleich sind, löste ich zuvor in 250 Theilen destillirten Wassers auf, und prüfte bei allmähliger Verdünnung mit folgenden Resegnetine:

| Menge der<br>Bittererde,                    | Kalilösung.                                                                                     | Ammoniak.                                                              | Kohlensaures Kali,                    | Natronphosphat.                         |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Reaction bel<br>concentrirter<br>Auflösung. | Voluminöser, weisser<br>Niederschlag.                                                           | Voluminöse, weisse<br>Fällung.                                         | Voluminöser, weisser<br>Niederschlag. | Voluminose, weisse<br>Fällung.          |
| 250                                         | flockiger Niederschlag,                                                                         | flockiger Niederschlag,                                                | flockige Fällung,                     | leichte Trübung.                        |
| 590                                         | wie oben, doch geringer,                                                                        | wie oben,                                                              | Trübung,                              | kaum merkliche Trü-<br>bung,            |
| 1000                                        | wie oben,                                                                                       | Trübung und Niederschlag,                                              | kanm merkliche Trübung,               | nach 10 Minuten wie                     |
| 3000                                        | Trübung, dann Nieder-<br>schlag,                                                                | Trübung, nach einiger Zeit<br>Fällung,                                 | nichts,                               | selbst nach mehreren<br>Stunden uichts. |
| 4000                                        | wie oben,                                                                                       | Trübung.                                                               |                                       |                                         |
| 8000                                        | leichte Trübung, dann Bil-<br>dung von Flocken,                                                 | nach einer Minute leichte<br>Trübung.                                  | ,                                     |                                         |
| 1 16000                                     | erst nach 5 Minnten Bil-<br>dung van Flocken,                                                   | anfangs nichts, nach einl-<br>gen Minuten noch merk-<br>liche Trübung. |                                       |                                         |
| 37000 .                                     | wie aben,                                                                                       | selbst nach längerer Zeit<br>nichts.                                   |                                       |                                         |
| 64000                                       | ebenfalls Bildung von Flok-<br>ken, die aber erst nach<br>mehreren Stunden sicht-<br>bar waren- |                                                                        | A                                     |                                         |
| 125000                                      | selbst nach 10 Stunden<br>nichts                                                                |                                                                        |                                       |                                         |

### 7. Alaunerde.

Diese Erde prüfte ich in Auflösung als Alaun, von welchem 9,20 Theile 1,00 reiner Thonerde entsprechen.

| Quantität der<br>Alaunerde,                | Natronphosphat,                         | Natroncarbonat.                   | Ammoniak.                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Reaction bei con-<br>centrirter Auflösung. | Voluminöser, weisser Nieder-<br>schlag. | Voluminose, weisse Fällung.       | Flockiger, weisser Niederschlag.  |
| 1 1000 - 2000                              | reichliche, flockige Fällung,           | flockiger Niederschlag,           | flockige Fällung.                 |
| 4000                                       | wie oben,                               | zuerst Trübung, dann Fällnug,     | zuerst Trübung, dann Fällung von  |
| 5000                                       | Trübung, dann Niederschlag,             | sehr leichte Trübung,             | schwache Trübung.                 |
| 1 16000                                    | Trübung,                                | selbst nach längerer Zeit nichts, | selbst nach längerer Zeit nichts. |
| 1<br>52000                                 | leichte Triibung.                       |                                   |                                   |
| 61000                                      | kaum merkliche Trübung.                 |                                   |                                   |
| 128000                                     | nichts.                                 |                                   |                                   |

## b) Metalloxyde.

### 1. Antimonoxyd.

Ich unternahm hier die Prüfung mit Brechweinstein, dem bekanntesten und wichtigsten Antimonoxydasalse. 2,32 Theile davon, 1,00 Antimonoxydes entsprechend, löste ich in 1000 Theilen destillirten Wassers auf.

| Quan                                   | ntität                            | Hydrothionsäure und Zusatz von                                         |                                            | 71-1-4                                                           |  |
|----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| des Antimon- des oxyduls. Antimons.    |                                   | etwas Salzsäure,                                                       | Hydrothionsäure,                           | Zinkstange.                                                      |  |
| Reaction bei<br>Auflösung des<br>steit | Brechwein-                        | Rothgelber Niederschlag.                                               | Braungelbe Trübung.                        | Metallische Fällung des<br>Antimons als schwarzes<br>Pulver.     |  |
| 1 1<br>1000 - 2000                     | $\frac{1}{1175} - \frac{1}{2350}$ | anfangs röthliche Trübnng, dann<br>gelbrother Niederschlag,            | schöne, rothgelbe Färbung,                 | nach 1 Stunde ein schwärs<br>licher Ueberzug der Zink<br>stange. |  |
| 1 4000                                 | 1 4700                            | nach entstandener Trübning ein ge-<br>ringer, rothgelber Niederschlag, | hellere Färbung,                           | nach einigen Stunden ein<br>leichter Ueberzug,                   |  |
| 8000                                   | 9400                              | gelbe Trübung,                                                         | wie oben,                                  | nach 30 Stunden nichts.                                          |  |
| 1 16000                                | 1 18800                           | wie oben,                                                              | gelbe Färbung.                             |                                                                  |  |
| 32000                                  | 31600                             | wie oben,                                                              | wie oben.                                  |                                                                  |  |
| 64000                                  | 15290                             | gelbe Färbung mit geringer Tru-<br>bung,                               | schwaches Gelb.                            |                                                                  |  |
| 128000                                 | 150400                            | leichte, gelbliche Färbung,                                            | sehr leichte, gelbliche Für-<br>bung.      |                                                                  |  |
| 1<br>256000                            | 300500                            | schwaches Gelb,                                                        | kaum merklicher, gelbli-<br>cher Schiller- |                                                                  |  |
| 1<br>512000                            | 1<br>601600                       | kaum merkliche Färbung,                                                | nichts.                                    | × -                                                              |  |
| 1 1024000                              | 1203200                           | nichts.                                                                |                                            |                                                                  |  |

### 2. Manganoxydul.

3,22 krystallisirten, schwefelsauren Manganoxyduls, 1,00 Oxyduls entsprechend '), wurden in allmählig verdünnter Auflösung mit folgenden Reagentien geprüft:

| Qna                                                              | ntität     | Eisenblausaures Kali.                                                         | Kalilosnog,                                                                                             | Schwefelammonium.                               |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| des Oxydes, des Mangans.  Reaction bei concentrirter  Auflösung. |            |                                                                               | Kathosing,                                                                                              | Senwerejauninonium,                             |
|                                                                  |            | Röthlichweisser Nieder-<br>schlag.                                            | Weisser, an der Luft sich brän-<br>nender, und an der Oberfläche<br>schwärzlich werdender Niederschlag. | Gelblich-fleischfarbiger<br>Niederschlag.       |
| 1000 - 3000                                                      | 1 1 1 26:0 | reichlicher, gelblichweisser<br>Niederschlag,                                 | flockiger, anfangs gelblichweisser,<br>später dunkelbraun werdender<br>Niederschlag,                    | voluminüse, fleischfarbige<br>Fällung,          |
| 1 1000                                                           | 5240       | starke, opalisirende, gelblich-<br>weisse Trübung,                            | wie oben, doch geringer,                                                                                | starke, gelblichweisse Trü<br>bung              |
| 5000                                                             | 10150      | wie oben,                                                                     | wie oben,                                                                                               | opalistrende, gelblichweiss<br>Trübung,         |
| 1 16000                                                          | 20960      | geringere, opalisirende Tru-<br>bung,                                         | anfangs leichte Trübung, dann Fäl-<br>lung brauner Flocken,                                             | leielste, opalisirende, weiss<br>lielse Trübung |
| 1<br>82000 ,                                                     | 41920      | wie oben,                                                                     | anfangs bräunliche Färbung, später<br>ebenfalls Fällung von Flocken,                                    | niehts.                                         |
| 1 01000                                                          | 55510      | sogleich nichts, bald aber<br>leichte, weissliehe, opalisi-<br>rende Trübung, | sogleich nichts, bald aber braune<br>Färbung.                                                           |                                                 |
| 128000                                                           | 167650     | wie oben,                                                                     | erat nach 3 Minuten heilbraune<br>Färbung,                                                              |                                                 |
| 256000                                                           | 335360     | nach 3 Minuten leichte Trü-<br>bung,                                          | nach 5 Minuten sehr schwaches<br>Braun.                                                                 | 11                                              |
| 512000                                                           | 670730     | wie oben,                                                                     | selbst nach 1/2 Stunde nichts.                                                                          |                                                 |
| 1024000                                                          | 1311110    | nach 10 Minuten kaum merk-<br>liche Trübung.                                  |                                                                                                         |                                                 |
| 2015000                                                          | 2662580    | nach einer halben Stunde<br>nichts.                                           |                                                                                                         |                                                 |

<sup>\*)</sup> Ich machte die Berechnung nach John's Analyse, nach welcher dieses Salz 31 Proc. Mauganoxydul euhält, dessuegen, weil die Oxydmenge ohngefahr im Mittel anderer, von einander abweichender Analysen angegeben ist.

3. Wismuthoxyd.

Zar Prifung wurden 0,392 Theile reinen Wismunhmeialls, 1,000 Oxydes entsprechend, durch Behandlung mit Sal-petersäure in ein saures Nirat verwandelt, und hierauf noch mit so viel Wasser verdünnt, dass die Menge des Wismuthoxydes 1250 der Auflösung betrug.

| ansan.                                    | Nie.                                                                             | e Fal-                                                                                                                  | Trib                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Tri                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                   |                                                                 |                                |                           |         |  |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------|---------|--|
| Eisenblausau-<br>res Kali,                | Weiszer Nie-                                                                     | reichliche Fül-<br>lung.                                                                                                | milchige<br>bung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | geringe<br>bung.                                                                                    | nichts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                                                                 |                                |                           |         |  |
| Jodkalium.                                | Dunkelbranner<br>Niederschlag.                                                   | dnnkelbranner<br>Niederschlag,                                                                                          | brannrothe Trib-<br>bung mit Nie-<br>derschlag,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | röthlichbraune<br>Trubung,                                                                          | gelbliche Tru-<br>bung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | uichts.             |                                                                 |                                |                           |         |  |
| Zinkstange.                               | metallische Fällung<br>d, Wismuthes als eine<br>schwarze, rctwammi-<br>ge Masse. | baldige Redecking<br>des Ziukes mit einer<br>schwarzen, schwam-<br>nigen Masse,                                         | achwarzer Ueber-<br>zug,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | wie oben,                                                                                           | den an mehreren Stun. gelbliche Trü- den an mehreren Stellen ein schwar- zer Ueberzug,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | wie oben,           | geringer Ueberzug<br>nach 12 Stunden.                           | nach 16 Stunden<br>nichts.     |                           |         |  |
| Kalifisung.                               | Weisser Nieder-                                                                  | flockige Fällung.                                                                                                       | znerst Trübung, danu<br>Fällung von Flok-<br>ken,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | nach opalisirender<br>Tribung ein geriu-<br>ger Niederschlag,                                       | leichte Trubung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | wie oben,           | kaum merkliche Trü-<br>bung,                                    | nichts,                        |                           |         |  |
| Schwefelammonium.                         | Schwarzer Nieder-<br>schlag.                                                     | $\frac{1}{2488}\frac{1}{1139} = \frac{1}{2286}\frac{\text{cehuarzbrauner Nice rehwarzbraune Fill.}}{\text{dersching,}}$ | schwarzbranne Tru- znerst Trübung, dam anch einiger Zeit ein braunrothe Trü- mitchige hung, hung, setwarzer Ceber- bung mit Nie- bung, ken, ken, sung, | rothbraune Färbang, intensive, brauarothe nach opalisirender<br>Tribung ein geri<br>ger Niederschla | dunkelbraune Fär-<br>bung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | hellere Färbung,    | hellbraune Fürbung, kaum merkliche Trü-geringer Ueberzug being, | sehr leichte, bräunli. nichts, | wie oben.                 | nichts. |  |
| Hydrothionsaure.                          | Schwarzer Nieder-<br>schlag-                                                     | schwarzbrauner Nic-<br>derschlag,                                                                                       | 1000 - 5000 1 100 - 100 dunkelruthraune Trubung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rothbraune Färbung,                                                                                 | schwächere Trubung, dunkelbraune Fär-<br>bung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | hellbraune Färbung, | leichte, brännliche<br>Färbung,                                 | elir schwaches<br>Braun,       | kaum merkliches<br>Braun, | nichts, |  |
| des Wis-                                  | ri concen-                                                                       | 1150 - 2510                                                                                                             | 1 8 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1<br>17320                                                                                          | 1000 A 10 | 11050               | 111350                                                          | 286720                         | \$73310                   | 1110550 |  |
| Quantitat des Wis- des Wis- muthoxy- des. | Reaction bei concen-<br>trirter Außosmug.                                        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10000                                                                                               | \$2000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 61000               | 125000                                                          | 325000                         | \$12000                   | 1021000 |  |

6

### a) Eisenoxydul.

Die Reactionsversuche wurden mit reinem, schweselsauren Eisenoxydul \*) angestellt. 3,89 dieses Salzes,

| des<br>Oxyduls,                            | des<br>Eisens.   | Schwefelammonium,                                            | Versetzen der Flüssig-<br>keit mit üherschüssiger<br>Hydrothionsäure, dann<br>Zusatz von Ammoniak. | 0.0                                                           | Wässeriger Gallusaufguss.                             |  |
|--------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|
| Reaction bei concen-<br>trirter Auflösung. |                  | Schwarzer, an der Luft<br>braun werdender Nie-<br>derschlag. | Ebenso,                                                                                            | schwärzscheinende Fäl-<br>lung mit intensivblauer<br>Färbung. | Ebenso,                                               |  |
| 1 1                                        | 1 1<br>1530 5520 | reichliche, schwarze Fäl-<br>lung,                           | ebensó.                                                                                            | dunkelblaue Trübung,                                          | sogleich nichts, bald aber<br>intensiviolette Trübung |  |
| 8000                                       | 10610            | schwarze Färbung, mit<br>geringer Fällung,                   | dunkelbraune Färbung,<br>mit geringer Fällung,                                                     | dunkelviolette Trübung,                                       | nach einiger Zeit intensiv-<br>violette Färbang,      |  |
| 1 1600                                     | 31250            | schwarze Färbung,                                            | schwarzgrüne Färbung,                                                                              | schöne, violette Färbung,                                     | wie oben,                                             |  |
| 32000                                      | 12350            | wie oben,                                                    | wie oben,                                                                                          | wie oben,                                                     | wie oben,                                             |  |
| 61000                                      | 85170            | sehr Intensivgrüne Fär-<br>bung,                             | intensivgrüne Färbung.                                                                             | weniger dunkelviolett,                                        | nach einigen Minuten hel-<br>leres Violett,           |  |
| 125000                                     | 170210           | dunkelgrüne Farbung,                                         | ebenso,                                                                                            | die Färbung hellviolett,                                      | wie oben,                                             |  |
| 226000<br>f                                | 340480           | schwächeres Grün,                                            | ebenso,                                                                                            | wie oben,                                                     | nach einigen Minuten leich-<br>tes Violett,           |  |
| 512000                                     | 650960           | mattes Grün,                                                 | ebenso,                                                                                            | erst nach einigen Minuten<br>leichte, violette Färbung,       |                                                       |  |
| 1031000                                    | 1361920          | leichte, grünliche Fär-<br>bung,                             | sehr schwaches Grün,                                                                               | nach I Stunde kaum merk-<br>liches Violett,                   | nach I Stunde nichts.                                 |  |
| 2016000                                    | 2723840          | sehr schwache, grünliche<br>Färbung,                         | nichts,                                                                                            | nach I Stunde nichts.                                         |                                                       |  |
| 4096000                                    | 3117650          | nichts.                                                      |                                                                                                    |                                                               |                                                       |  |

P) Das schwefelsaure Eisenosydni war frisch bereitet, so schnell wie möglich getrocknet, und gleich zu den man am Besten, wenn man die frischbereitete und filtrirte Auflösung beim Abdampfen zur Hrystallisation noch Entwicklung statt findet. Die Krystalle befreit man dann sogleich von der Mutterlange, trocknet sie so schnell mit Actifizer Farbe.

<sup>\*\*)</sup> Wegen Mangel an reiner Gerbesäure bereitete ich ein atherisches Catechuinfusum, welches, wie bekannt

oxyde.

welche 1,00 Eisenoxydul entsprechen, prüfte ich in Auflösung auf folgende Art:

| Aetherische Catechu<br>tinctur **).                               | Blausaures Eisen-Kali,                                               | Schwefelkalium.                          | Kalilösung.                                                                          | Gallussäure.                                       | Oxalsaures Am<br>moniak.                             |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dunkeigrüner Nie-<br>derschlag.                                   | Anfangs heliblauer,<br>dann dunkeler werden-<br>der Niederschlag.    | Schwarze Fällung.                        | Flockiger, anfang-<br>weisser, bald grün,<br>dann braun werden-<br>der Niederschlag. | Intensive, dunkel-                                 | Geibe Fällung.                                       |
| aufangs grünlicheTrü-<br>bung, dann dunkel-<br>grüner Niederschl. |                                                                      | schwarzbrauner Nie<br>derschlag,         | grünlicher, bald sich<br>bräunender, flocki-<br>ger Niederschlag,                    | anfangs nichts, bald<br>aber schönes Vio-<br>lett, | pomeranzengel-<br>be Färbung<br>und Fäilung.         |
| dunkelgrüne Färbung<br>ohne Trübung,                              | helibiane Trübung, bald<br>dunkelblan werdend,                       | grünschwarze Fäl-<br>lung,               | aufaugs grünliche<br>Färbung, daun<br>braune Trübung,                                | nach einiger Zeit<br>deutliches Violett,           | heligelbe Trii-<br>bung.                             |
| wie oben,                                                         | dunkelblaue Färbung,                                                 | wie oben,                                | grünlichbraune Fär-<br>bung,                                                         | nach 5 Minuten leich-<br>te blane Färbung,         | schwach gelbe<br>Färbung.                            |
| wie oben;                                                         | grünlichblaue, sich ver-<br>dunkelnde Färbung,                       | grünlichschwarze<br>Trüb., dann Fällung, | helfbraune Färbung,                                                                  | nach 5 Minuten vio-<br>letter Schiller,            |                                                      |
| anfangs grünliche,<br>dann violett wer-<br>dende Färbung,         | schwache, himmelblaue<br>Färbung,                                    |                                          |                                                                                      | nach 10 Minuten<br>kaum merkliche<br>Färbang,      | nach einigen Mi-<br>nuten sehr<br>sehwaches<br>Geib- |
| wie oben,                                                         | schwacher, blauer Schil-<br>ler,                                     | Schwache, braune<br>Trübung,             | kaum merkliche Bräu-<br>nung,                                                        | nach 1/2 Stunde nichts,                            | nichts.                                              |
| wle oben,                                                         | nach einer Minute schwa-                                             | sehr schwache Brän-<br>nung,             | nach längerer Zeit<br>ohne Reaction,                                                 |                                                    |                                                      |
| chwaches Violett,                                                 | nach einigen Minuten<br>ein sehr leichter, bläu-<br>licher Schiller, | nichts.                                  |                                                                                      |                                                    |                                                      |
| nach 1 Stunde nichts,                                             | nach iängerer Zeit nichts.                                           |                                          |                                                                                      |                                                    |                                                      |
|                                                                   |                                                                      |                                          |                                                                                      |                                                    |                                                      |

Versuchen verwandt, daher frei von Oxyd. Um sich reines, oxydfreies, achwefelsauren Eisenoxydul zu verschaffen, that mit etwas freier Schwefelsäure versetzt, und ein kleines Stick reines Eisen hineinlegt, so, dass immer Wasserstoffgaswie möglich, und hebt sie in einem verschlossenen Gefässe nuter einer Schichte von Weingeist auf. So erinem verschlossenen Gefässe nuter einer Schichte von Weingeist auf. So erinem verschlossenen Gefässe nuter einer Schichte von Weingeist auf. So erinem verschlossen is sieh

beinahe nur krystallisirbaren Gerbestoff (Catechin) aufgelöst enthält.

## b) Eisenoxyd.

1,40 Eisenoxydhydrat, 1,00 wasserleeren Eisenoxydes entsprechend, wurde durch Behandeln mit Menge auch ein neutrales Nitrat und Sulphat bereitet.

| Quar                                  | otitàt                |                            |                                               |                                                                              |                                                     |                                                 |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| des Oxydes<br>als Hydro-<br>chloras.  | des<br>Eisens.        | Schwefelammonium.          | Schwefelkyan-<br>kalium.                      | Kyaneisenkalium.                                                             | Gallnstinctur.                                      | Aetherische Catechu<br>Tinctur.                 |
| Reaction b<br>trirter Auf<br>Hydroc   | ösung des             |                            | sehr dunkle, blut-<br>rothe Färbung.          | Dunkelblauer<br>Niederschlag.                                                | Schwarze Färbung<br>und Niederschlag.               | Intensivgrüner<br>Niederschlag.                 |
| 1 1                                   | 1 1550 5508           | schwarze Trübung,          | sehr intensivrothe<br>Färbnng,                | intensivblane Fär-<br>bung mit starker<br>Fällang,                           | schwarzscheinende<br>Färbung mit Nie-<br>derschlag, | reichlicher, danke<br>grüner Nieder-<br>schlag, |
| 8000                                  | 11600                 | wie oben,                  | wie oben,                                     | dunkeiblane Trübung,                                                         | intensivblaue Fär-<br>bung mit Nieder-<br>schlag,   | dunkelgrüne Färbun<br>mit Trübung,              |
| 16000                                 | 21200                 | schwarzgrüne Fär-<br>bnng, | schönes dunkel-<br>roth,                      | dunkelblaue Fär-<br>bung,                                                    | wie oben,                                           | grüne Trübung,                                  |
| 37000                                 | 46100                 | wie oben,                  | helleres Roth,                                | helieres Blau,                                                               | dunkelblaue Färbung<br>ohne Niederschlag,           | grüne Färbung mi<br>leichter Trübung,           |
| 61000                                 | 92600                 | dunkelgrüne Färbung,       | die Färbnng gelb-                             | heliblau,                                                                    | violette Färbung,                                   | wie oben,                                       |
| 125000                                | 155600                | wie oben,                  | wie oben,                                     | wie oben,                                                                    | wie oben,                                           | grünliche Färbung,                              |
| 255000                                | 371200                | schwachen Grün,            | schwaches Roth,                               | sehr leichtes Blau,                                                          | ein kaum merkliches<br>Violett,                     | leichte, grünliche<br>Färbung *),               |
| 312000                                | 7121000               | sehr schwaches Grün,       | kaum merklicher,<br>rothlicher Schil-<br>ler. | nichts,                                                                      | nichts,                                             | nichts.                                         |
| 1021000                               | 1353800               | wie oben,                  | nichts.                                       |                                                                              |                                                     | -                                               |
| 2018000                               | 2969600               | kaum merkliches<br>Grün,   |                                               |                                                                              |                                                     |                                                 |
| 1096000                               | 5939200               | nichts.                    |                                               |                                                                              |                                                     |                                                 |
| gentien 2                             | ur Anflo-<br>s Eisen- | Wie oben.                  | Wie oben,                                     | Etwas empfindlicher;<br>bei 512005 noch<br>ein blauer Schiller<br>bemerkbar. | Wie oben.                                           | Wie oben.                                       |
| Verhalten d<br>gentien z<br>oxydsulpl | um Eisen-             | Wie oben.                  | Wie oben.                                     | Wie beim Hydrochlo-<br>rat.                                                  | Wie oben.                                           | Wie oben.                                       |

Wässeriges Gallusinfusum verhalt sich wie geistige Gallustinktur.

<sup>\*)</sup> Alle diese grunen Farbenerscheinungen giongen bald ins Braune über.

# Salzsaure in ein neutrales Hydrochlorat umgewandelt. Zur vergleichenden Prusung wurde aus derselben

| Gallussäure.                                              | Kalilösung,                                    | Schwefelkalium.            | Benzoësaures Ammoniak.                                     | Bérnsteinsaures<br>Ammoniak.                              |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Schwarzgrüne Färbung.                                     | Voluminöser, rothbrau-<br>ner Niederschlag.    | Schwarzer<br>Niederschlag. | Fleischfarbiger Nieder-<br>schlag.                         | Rothbrauner Niederschlag                                  |
| anfanga blau, dann in-<br>tensivgrün werdende<br>Färbung, | gallertartiger, rothbrau-<br>ner Niederschlag, | schwarze Trübung,          | beträchtliche, fleischfarbige<br>Fällung,                  | voluminöser, rothbraune<br>Niederschlag.                  |
| biaugrūne Färbung,                                        | nach brauner Trübung<br>ein Niederschlag,      | wie oben,                  | geringe röthlichweisse Päl-<br>lung,                       | zuerst Trübung, dann Fäl<br>iung rothbrauner Flok<br>ken. |
| violette Färbung,                                         | braune Färbung,                                | wie oben,                  | röthlichweisse Trübung<br>und buldige Fällung,             | wie oben.                                                 |
| blaue Färbung,                                            | leichte bräunliche Fär-<br>bung,               | dunkeigraugrün,            | zuerst helibiaue Trübung,<br>dann Absatz von Flok-<br>ken, |                                                           |
| heliblau,                                                 | sehr schwaches Braun,                          | graulich-grün,             | leichte, bräunliche Fär-<br>bung,                          | schwache, bräunliche Trü<br>bung.                         |
| schwaches Blau,                                           | kaum merkliches Braun,                         | wie oben,                  | kaum merkliche Bräunung,                                   | kaum merkliches Braun,                                    |
| nichts,                                                   | nichts,                                        | nichts,                    | nichts,                                                    | nichts.                                                   |
| Wie oben.                                                 | Wie oben.                                      | Wie oben.                  | Wie obea.                                                  | Wie oben,                                                 |
| Wie oben,                                                 | Wie oben.                                      | Wie oben.                  | Wie oben.                                                  | Wie oben-                                                 |

### c) Eisenoxydoydul.

Es wurde ein dem Eisenglimmer <sup>9</sup>) ähnliches Gemisch dadurch gemacht, dass ich 0,97 Theile Eisenoxydes, welches durch Schwefelsäure zuvor in ein neutrales Sulphat verwandelt wurde, zusammen in

| Me                                         | nge             |                                    |                                               |                                           |                                       |  |
|--------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|--|
| des Oxyd-<br>oxydnis.                      | des<br>Eisens,  | Schwefelammonium.                  | Gallusinfusum.                                | Gallustinctur.                            | Eisenblausaures Kali,                 |  |
| Reaction bei concen-<br>trirter Auflösung. |                 | Schwarzer Niederschlag.            | Dunkelblaugrüne Färbung<br>mit Niederschlag.  | Schwarzbiane Farbung<br>mit Niederschlag. | Dunkelblauer Nieder-<br>schlag.       |  |
| 1000 - 2000                                | 1100 - 280      | reichliche, schwarze Fäl-<br>lung, | intensive, blangrüne Trü-<br>bung,            | schwarzscheinende Färb.<br>und Trübung,   | reichliche, intensivblant<br>Fällung, |  |
| 1<br>1000 — 5000                           | 1<br>5600 11201 | schwarze Trübung,                  | dunkelviolette Trübung,                       | intensivblane Trübung,                    | wie oben,                             |  |
| 16000                                      | 22400           | schwarze Färbnug mit<br>Trübung,   | wie oben,                                     | hellere Trübung,                          | dunkelblaue Fällung,                  |  |
| 1<br>52000                                 | 44500           | schwarzgrüne Farbung,              | violette Trübung,                             | wie oben,                                 | grünlichbiaue Färbung,                |  |
| 64000                                      | 59600           | wle oben,                          | violette Färbung ohne Trü-<br>bung,           | violette Färbung,                         | helle, grünlichblaue Fär-<br>bung,    |  |
| 125000                                     |                 | dankelgrüne Färbung,               | wie oben,                                     | wie oben,                                 | helles Himmelblan,                    |  |
| 234000                                     | 315400          | helleres Grün,                     | leichte, violette Färbung,                    | leichtes Violett,                         | schwaches Biau,                       |  |
| 512000                                     | 716500          | leichte, grünliche Färb.,          | sehr schwaches Violett,                       | kaum merkliches Violett,                  | blauer Schiller,                      |  |
| 4021000                                    | 1433600         | schr schwaches Grün,               | ein kanm merklicher, vio-<br>ietter Schiller, | nicht«,                                   | nichts.                               |  |
| 2015000                                    | 2667200         | nichts,                            | nichts.                                       |                                           |                                       |  |

9) Der Eisenglimmer besteht nach Vaugevin aus: 28 Eisenoxydn 1+ 72 Eisenoyd, eder aus: 28 Oxygen + 72 Achulicke Zusammensetzung hat der Eisenmohr und der Eisenhammerschlag. Ersterer besteht aus 27,5 Fa Auch der Magnetisenstein hat an zienlich dieselbe Zusammensetzung, denn er besteht aus: 71,86 Fe + indem man für seine Eisenmenge soviel Sauerstoff, als zur Oxydbildung nöttig wäre, anniamst, die wirkliche in Oxyd annimmt, für dere Meuge Oxygen dann einer um Oxydbildung nöttig Quantität Eisenoxydul berechnet,

68,1  $\frac{\text{Fe}}{28,2} = \frac{20,9}{4}, + \frac{47,2}{71,8} = 100,0$  Eisenoxydoxydul.

Ferner kann man den Magneteisenstein beinahe aus gleichen Theilen Oxyds und Oxyduls zusammengesetzt

Wir sehen hieraus, dass die so häufig vorkommenden Verbindungen des Eisenoxydes mit Oxydul noch nicht als leicht ausführbare Trennungsmethode beider Oxyde angab.

kryst schwefels Eisenoxyduls, = 0,25 Eisenoxyduls, und 1,00 Eisenoxydhydrates, = 0,75 wasserleeren so viel dest. Wasser auflöste, dass die Menge des Eisenoxydhydrates <sub>7000</sub> der Auflösung betrug.

| Gallussäure,            | Schwefelkyankalium.                                                                                                                                            | Kalilösung.                                                                                                                                                                                                                                              | Schwefelkalium.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schwarzgrüne Färbung.   | Intensive, blutrothe<br>Färbung.                                                                                                                               | Schwarzscheinender<br>Niederschlag.                                                                                                                                                                                                                      | Schwarzer Nieder-<br>schlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                         |                                                                                                                                                                | schwarzbrauner Nieder-<br>schlag,                                                                                                                                                                                                                        | reichlicher, schwarzer<br>Niederschlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| dunkelviolett,          | wie oben,                                                                                                                                                      | röthlichbrauner, gelatinö-<br>ser Niederschlag,                                                                                                                                                                                                          | schwarze Trübung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| wie oben,               | helleres Roth,                                                                                                                                                 | nach einigen Minuten Fäll,<br>rothbranner Flocken,                                                                                                                                                                                                       | duukelbraune Färbung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| helleres Violett,       | braunrothe Färbung,                                                                                                                                            | hellbraune Färbung,                                                                                                                                                                                                                                      | wie oben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| leichten Violett,       | gelbrothe Färbung,                                                                                                                                             | schwaches Braun,                                                                                                                                                                                                                                         | grünlichbraun.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| sehr schwaches Violett, | sehr schwaches Roth,                                                                                                                                           | kanm merkliche Färbung,                                                                                                                                                                                                                                  | grünlichgelb.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| nichts,                 | nichts,                                                                                                                                                        | nichts,                                                                                                                                                                                                                                                  | nichts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                         | r l                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                         | Schwarzgrüne Färbung.  anfange blane, dann dunkel- grün werdende Färbung, dunkelriolett, wie oben, helleres Violett, leichtes Violett, sehr schwaches Violett, | Schwarzgrüne Färbung.  Intensive blutrothe Färbung.  anfange blane, dann dunkel- grün werdende Färbung, dunkelriolett, wie oben, helleres Roth, helleres Violett, leichtes Violett, sehr schwaches Violett, sehr schwaches Violett, sehr schwaches Roth, | Schwarzscheinender Färbung.  Intensive, blutrothe Schwarzscheinender Niederschlag.  anfange blane, dann dunkel- grin werdende Färbung, wie oben, schlag, röthlichbrauner, gelatinö- ser Niederschlag, wie oben, helleres Roth, nach einigen Minuten Fält, rothbrauner Flocken, helleres Violett, gelbrothe Färbung, sehr schwaches Violett, sehr schwaches Roth, kanm merkliche Färbung, sehr schwaches Violett, kann merkliche Färbung, |

Eisen, so, dass die Menge des Sauerstoffs dem Oxydul, und die des Bisens dem Oxyd entspricht.

+ 27,5 O, letzterer aus: 74,5 - 72,5 - 64,2 Fe + 25,5 - 27,5 - 35,8 O.

28,14 O, also ohngefähr aus 28 Osydnl und 22 Osyd. Wenn man ihn nber nach Rose auf Osyd ind Osydnl berechnet, Sauerstoffmenge aber davon abzielst, die erhaltene Zahl für die Umwandlung des in der Verbindung endnaltenen Osydnis und diese Menge hierunf vom Quantum des Ganzen abzielst, so erhält man beiliäufig:

gehörig untersucht sind, welches doch sehr zu wünschen wäre, zumalen, da uns Herr Hofrath Fuels eine eben so genaue

Wir sehen aus obigen Reactionen sogleich die Vorherrschung des Eisenoxydes in dieser Verbindung. Ich will nun auch einiger Versuche erwähnen, welche ich mit dem blauen, phosphorsauren Eisenoxydoxydul ansstellte, einer Verbindung, worinnen das Oxydul vorzuherrschen scheint. Es wurden 2,42 basischen phosphors. Eisenoxydoxyduls, == 1,00 Oxydoxyduls, durch etwas Phosphorsäure in ein saures, außösliches Phosphor ungewandelt, und in der gehörigen Menge Wassers gelöst.

Nur bei den Reactionen mit Kalilösung und Schwefelkyankalium fand einige Abweichung statt; die übrigen Reagentien verhielten sich auf die vorbin angegebene Art.

Kalilosung brachte hier in der concentrirten Auflösung einen dunkelgrünen Niederschlag hervor, ebenso auch bei 1302 – 1303 des Oxydoxyduls; bei grösserer Verdünnung konnte ich aber ebenfalls keinen Unterschied bennerken.

Schwefelkyankalium zeigte sich hier nicht so empfindlich. Bei 15050 war noch eine sehr schwache, röthliche Färbung zu bemerken; keine Reaction aber mehr bei 54550.

Aus den Reactionsversuchen über die Oxyde des Eisens geht nun hervor:

- 1) Schwefelammonium nimut unter allen Reagentien an Empfindlichkeit den Vorrang ein, beinahe gleich gut ist auch, wenn man die Plüssigkeit nit Schwefelwasserstoff in Ueberschuss versetzt, und hierauf Aumoniak zustetz. Die Auflörung der Schwefelleber ist hier, wie auch zur Entdeckung anderer Metalle, nicht zu empfehlen; sie ist nicht nur bei weitem nicht so empfindlich als Schwefelammonium, sondern gibt auch bisweilen zur Täuschung Anlass, weil sie selbst die Probeflüssigkeit gelblich fürbt, oder wegen Ausscheidung von Schwefel trübt.
- 2) Gallusaufguss oder Gallustinctur ist zur Entdeckung des Eisens, wenn gleich sehr charakteristisch, doch nicht so empfindlich als Lussnigne angieht. Uebrigens ist es hier, wie wir auf obigen Tabellen sehen, die Gerbesäure, welche die grosse Empfindlichkeit bewirkt. Gallussäure steht derselben in dieser Hinsicht nach.
- Dass eisenblausaures Kali empfindlicher für Eisenoxydul und Oxydoxydul ist, wie für Oxydauflosung, haben wir schon bei der Prüfung des Kyaneisens gesehen.
- 4) Das Gegentheil findet bei dem schwefelblausauren Kali statt, welches ein ausgezeichnetes Reagens für Eisenoxyd, hingegen bei weitem nicht so empfindlich für Oxydoxydul, und noch weniger für Oxydul ist. —

### 5. Kobaltoxyd.

Folgende Reactionsversuche habe ich mit dem salpetersauren Kobaltoxyde angestellt. Da mir kennen Analyse dieses Salzes bekannt ist, so konnte ich auch nicht zeinen Oxydgehalt berechnen. Die unten augegebenen Zahlen bezeichnen daher die Menge des Nitrates.

| Menge des<br>Kobaltnitrats                  | Schwefelammonlum.                                    | Eisenblausaures<br>Kali,                                               | Kalilösung.                                                                | Natroncarbonat.                                                                  | Natronphosphai,                                                |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Reaction bei<br>cuncentrirter<br>Auflösung. | Schwarzer Nieder-<br>oching.                         |                                                                        | Blaner, nach einiger<br>Zeit grün werdender<br>Niederschlag.               | Blassrother Nieder-<br>schlag.                                                   | Blauer<br>Niederschlag.                                        |
| 1000                                        | sehr reichlicher,<br>sammtschwarzer<br>Niederschlag, | zuerst hellgrüne<br>Trüb., dann volu-<br>minose, grangrüne<br>Fällung, | zuerst hellblaueTrüb.,<br>dann hellgrüner<br>Niederschlag,                 | zuerst rüthliche Trü-<br>bung, danu flockl-<br>ger, rosenrother<br>Niederschlag, | nach heilblauer Trü-<br>bung ein volumi-<br>nüser Niederschlag |
| 2000                                        | wie oben,                                            | wie oben,                                                              | wie oben,                                                                  | anfangs leichte, röth-<br>licheFärb 'dannFäll'<br>eiuiger Flocken,               | sehr geringe blass-<br>blane Trüb., dans<br>geringe Fällung,   |
| 4000                                        | wie oben,                                            | leichte, hellgrüne<br>Färbung,                                         | nach 5 Minuten Fül-<br>lung grünlicher<br>Flocken,                         | zuerst röthlichweisse<br>Färbung, dann sehr<br>geringe Fällung,                  | nach 10 Minuten eine<br>leichte, weissblane<br>Färbung.        |
| 5000                                        | schwarze Trübung,                                    | schwaches Grün,                                                        | nach 10 Minuten sehr<br>geringer, grünticher<br>Niederschlag,              | nach 5 Minuten kaum<br>merkliche Trübung,                                        | nach 10 Minuten kaum<br>merkliche Trübung,                     |
| 1 16000                                     | schwarzbraune Trü-<br>bung,                          | kaum merkliches<br>Grün,                                               | nach 10 Minutenkaum<br>merkliche Fällung<br>halbdurchsichtiger<br>Flucken, | nach 10 Minnt. nichts,                                                           | nach 1/4 Stunde nichts.                                        |
| 32000                                       | intensivbraune Fär-<br>bung,                         | nichte,                                                                | seibst nach 1 Stunde<br>nichts.                                            |                                                                                  |                                                                |
| 61000                                       | dunkelbraune Färb.,                                  |                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                |
| 128000                                      | helleres Braun,                                      |                                                                        |                                                                            | 12                                                                               |                                                                |
| 256000                                      | schwaches Braun,                                     |                                                                        |                                                                            | - '                                                                              |                                                                |
| 512000                                      | kaum merkliche Fär-<br>bung,                         |                                                                        |                                                                            |                                                                                  |                                                                |
| 1021000                                     | nichte.                                              |                                                                        |                                                                            | 1                                                                                |                                                                |

## 6. Zinkoxyd.

3,06 reinen, schweselsauren Zinkoxydes, gleich 1,00 Oxydes, löste ich zuerst in 1000 Theilen destillirten Wassers auf.

| Me                     | enge                   | Eisenblausanres                                                |                                                                              |                                                                           |                                                                                    |                                                                |
|------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| des Zink-<br>oxydes.   | des<br>Zinks,          | Kali.                                                          | Hydrothionsäure.                                                             | Schwefelkalium.                                                           | Natronearbonat.                                                                    | Schwefel-<br>ammonium.                                         |
| Reaction<br>centrirten | der con-<br>Auflesung, | Weisser, gal-<br>lertartiger<br>Niederschlag,                  | Weisse Fällung.                                                              | Weisse Fällung.                                                           | Weisser Nieder-<br>schlag.                                                         | Weisse Fällnug                                                 |
| 1 1 2000               | 1<br>1250 — 250s       | starke, weissli-<br>liche Trübning<br>und geringe<br>Fällning, | anfangs Trüb., dann<br>Fällung weisser<br>Flocken,                           | augenblickliche, weis-<br>se Trübung, dann<br>baldiger Nieder-<br>schlag, | beträchtlicher, flocki-<br>ger Niederschlag,                                       | anfangs Trüb.,<br>dann baldiger<br>flockiger Nie<br>derschlag. |
| 1000                   | 5000                   | opalisiremle<br>Trübung,                                       | weniger reichlicher<br>Niederschlag,                                         | baldige, beträchtliche<br>milchige Trübung,                               | geringe, flockige Fül-<br>lung,                                                    | opalisirende<br>Trübung.                                       |
| 8020                   | 1 10000                | wie oben, iloch<br>geringer,                                   | anfangs geringe, dann<br>zunehmende Trüb.,<br>zuletzt ein Nieder-<br>schlag, | nach einigen Seenn-<br>den noch beträcht-<br>che Trübung,                 | anfangs nichts, dann<br>sehr geringeFällung,                                       | nach einer Mi<br>nute opalisiren<br>de Trübung.                |
| 15000                  | 20000                  | schwaches Opa-<br>lisiren,                                     | nach 2 Minuten opa-<br>lisicende Trübung,                                    | leichte, opalisirende<br>Trübung nach einl-<br>gen Secunden,              | erst nach mehreren<br>Stunden Fällung ei<br>niger halbdurehsich-<br>tiger Flocken, | selbst nach 1/4<br>Stuade nichts                               |
| 3:000                  | 10000                  | leichter, weisser<br>Schiller nach<br>10 Minuten,              | aufangs nichts, nach<br>2 Minuten leichte,<br>opalisirende Trüb,             | nichts,                                                                   | selbst nach 10 Stun.<br>den nichts.                                                |                                                                |
| \$1000                 | 50000                  | uichts,                                                        | nichts,                                                                      |                                                                           |                                                                                    |                                                                |

Ohige Resultate sind von denen Lassaigne's wenig verschieden; nur fand ich, dass das eisenblausnure Kali nicht ganz so empfindlich ist, als dieser Chemiker angab.

Die Auflösung des Schweselkaliums ist übrigens für eine verdünnte Auslösung des Zinkes kein sicheres Reagens, indem es selbst nach einigen Minuten die Flüssigkeit wegen Ausscheidung von Schwesel trübt. Die durch dieses Reagens bewirkten Reactionen habe ich übrigens, um eine Täuschung zu verhöten, in verschlossenen Gläsern beobachtet.

Diamed by Google

### 7. Cadmiumoxyd.

2,17 krystallisirten, schwefelsauren Cadmiumoxydes, 1,00 Cadmiumoxydes entsprechend, löste ich in 1000 Theilen destillirten Wassers auf.

| Quantität                                |                  |                                               | Hydrothionsäure. Schwefelammonium.                          | Eisenblausaures                                                    |                                                                   |
|------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| des Cad-<br>miumoxydes.                  | des<br>Caúmiums. | Hydrothionsäure.                              | Sehwefelammonium.                                           | Kali.                                                              | Kalilösung.                                                       |
| Reaction bei concentrirter<br>Auflösung. |                  | Hellgelber Nieder-<br>schlag,                 | Ebenso.                                                     | Gelblichweisser<br>Niederschlag.                                   | Weisse, flockige<br>Fällung.                                      |
| 1 1000 - 2000                            | 1133 - 12210     | beträchtlieher, hell-<br>gelber Niedersehlag, | volumioöser, heligelber<br>Niederschlag,                    | starke, milchige Trü-<br>bung, dann gelati-<br>noser Niederschlag, | reichlicher, flockiger<br>Niederschlag.                           |
| t<br>4000 - 5000                         | 1<br>4540 — 9080 | starke, heligeibe Trü-<br>bung,               | heligelbe Färbung mit<br>geringer opalisirender<br>Trubung, | bedentende opalisi-<br>rende Trübung,                              | aufangs opalisirende<br>Trübung, dann Fällung<br>von Flocken.     |
| 16000                                    | 18160            | gelbliche Färbung oh-<br>ne Trübung,          | heligelbe Färbung,                                          | leichte, opalisirende<br>Trübung,                                  | erst nach einiger Zeit<br>eine leichte, opalisiren<br>de Trübung. |
| 32000                                    | 36320            | wie oben,                                     | leichte, hellgelbe Fär-<br>bung,                            | kaum merkliche Trü-<br>bung nach 10 Mi-<br>nuten,                  |                                                                   |
| 61000                                    | 12640            | leichtes Gelb,                                | schwaches Gelb,                                             | nach 1 Stunde noch<br>uichts,                                      | selbst nach 1 Stund-<br>nichts.                                   |
| 128000                                   | 1145280          | sehr schwaches Gelb,                          | wie oben.                                                   |                                                                    |                                                                   |
| 1<br>256000                              | 1<br>290560      | kanm merkliche Far-<br>bung,                  | kaum merkliches Gelb-                                       |                                                                    |                                                                   |
| \$12000                                  | 581129           | sichts.                                       |                                                             |                                                                    |                                                                   |

Wir sehen aus obigen Tahellen, dass das Cadmiumoxyd ein vom Zinkoxyd sehr verschiedenes Verhalten sowohl gegen Hydrothionsäure als hydrothionsaures Ammoniak hat.

Der durch Hydrothionsäure hewirkte Niederschlag hat die grösste Achalichkeit mit dem, welcher durch dasselbe Ragens aus einer Auflösung der arsenichten Säure bewirkt wird; dass dieser sich aber in Anmuoniak auflöst, während jener darinnen unlösileh ist, ist hinlänglich bekannt.

0,88 Theile reiner Zinnfeile, welche 1,00 Zinnoxyduls entspeethen, verwandelte ich zuerst durch Aufläsen in der gebrürgen Menge Salussiure in ein saures Hytrochlorus, und verdünnte die concentrirte Aufläsung noch mit ao viel Wasser, dass die Quantität des Zinnoxyduls <sub>1000</sub> der Sulution betrug.

Zinnoxydul

| Menge                                   | nge                                        |                                                 |                                                                                                                                                                                               |                                                                    | :                                                                                               |                                                                           |                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| des Zinn-                               | des<br>Zinnes.                             | Hydrothiousäure.                                | Goldanflösung.                                                                                                                                                                                | nium.                                                              | Kali.                                                                                           | Jodkalium.                                                                | Zinkstange.                                                          |
| trirter A                               | Reaction bei concen-<br>trirter Auftebung. | Dunkelbrauner<br>Niederschlag.                  | Dunkelpurpurruther<br>Niederschlag.                                                                                                                                                           | Dunkelbrauner<br>Niederachlag.                                     | Weisser, gelatinő-<br>ser Niedensehlag,                                                         | Gelblichweisaer,<br>käsiger Nieder-<br>schlag.                            | Fälling von metal<br>lischem Zinne als<br>weissgraue Blätt-<br>chen. |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | 1135 2270                                  | rothbraune Trub.,                               | rothbraner Trib., dunkelperparrothe Trib. bedentende, roth. gelatindse Fällung, milchige. Tribing nach einiger Zeig<br>baug mit Niedersching. braner Fällung,<br>lung, eine graver Bättechen. | bedentende, roth-<br>braune Fällung,                               | gelaunöse Fällung,                                                                              | milchige Trabang<br>mit geringer Fal-<br>lung,                            | nach einiger Zeit<br>Anlegung weise-<br>grauer Blättchen             |
| 4000                                    | 4510                                       | geringere Trub,                                 | parparrothe Färbung mit rothbranne Färb.,<br>Fällnug von derselben<br>Farbe,                                                                                                                  | rothbranne Färb.,                                                  | starke Trübung,                                                                                 | leichtere Trübung. nach einigen Stan<br>den ein weiss-<br>grauer Ueberzag | nach einigen Stan<br>den ein weisa-<br>grauer Ueberzug.              |
| 5000                                    | 9080                                       | wie ohen,                                       | wie oben,                                                                                                                                                                                     | hellbraune Färb.,                                                  | hellbraune Färb., geringere Trubung, opalisirende Trub., mach 10 Stund, ein leichter Leberzug,  | opalisirende Trub.,                                                       | leichter Ueberzug.                                                   |
| 16000                                   | 15160                                      | braune Färb., mit wie oben, geringer Trübung,   |                                                                                                                                                                                               | nur leichte, bräun-<br>liche Färbung,                              | uur leichte, bräun- opalisirende Tritb., leichtes Opalisiren, nach 24 Stunden<br>liche Färbung, | leichtes Opalisiren,                                                      | nach 24 Stunde<br>ohne Reaction,                                     |
| 52000                                   | 56520                                      | wie oben,                                       | wie oben,                                                                                                                                                                                     | wie oben,                                                          | leichtes Opalisiren, schr schwache<br>weissliche Tr                                             | schr schwache<br>weissliche Trüb.                                         |                                                                      |
| 90000                                   | 72610                                      | hellbraune Fürb.,                               | geringe Füllung, aber anfangs leichte,<br>merkliche purpurrothe dann aber wied<br>Färbung. verschwindende<br>Färbung,                                                                         | anfangs leichte,<br>dann aber wieder<br>verschwindende<br>Färbung, | wic aben, *)                                                                                    | uiehts.                                                                   |                                                                      |
| 125000                                  | 113250                                     | wie aben,                                       | leichte, rüthliche Fär-<br>bung,                                                                                                                                                              | Far- wie oben,                                                     | nichts.                                                                                         |                                                                           |                                                                      |
| 25,000                                  | 290360                                     | leichte, brännliche schwaches Ruth,<br>Färbung, |                                                                                                                                                                                               | nichts.                                                            | ٠.                                                                                              |                                                                           |                                                                      |
| 000011                                  | 351120                                     | sehr schwaches<br>Braun,                        | nichts.                                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                 |                                                                           |                                                                      |
| 1000                                    | 1162201                                    | niehts.                                         |                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                 |                                                                           |                                                                      |

<sup>\*)</sup> Alle dese Regennuen waren von blaulichweisser Farbe wegen Ausscheidung von Kynneisen durch die freie Salzanne.

## 9. Nickeloxyd.

Folgende Versuche machte ich mit dem salpetersauren Nickeloxyde, von welchem ich 3 Theile, einem Theil reinen Oxydes entsprechend, zuerst in 1000 Theilen destillirten Wassers auflöste.

| Quan                   | tität                   |                                 |                                            |                                                               |                                                                                    |
|------------------------|-------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| des Nickel-<br>oxydes. |                         | Schweselammonium,               | Eisenblausaures Kali-                      | Kalilösung-                                                   | Natronphosphat.                                                                    |
| Reaction b             | el concen-<br>uflosung. | Schwarzer Niederschlag.         | Grünlichweisser Niederschlag.              | Apfelgrüner Nieder-<br>schlag.                                | Grünlichweisse<br>Fällung.                                                         |
| 1 2000 - 2000          | 1<br>1300 2600          | sammtschwarze Trü-<br>bung,     | starke, helie, grünlich-<br>blaue Trübung, | gallertartiger, grünlich-<br>weisser Niederschlag,            | opalisirende blaulich-<br>weisse Trübung, spä-<br>ter ein Niederschlag.            |
| 1 1000                 | 5300                    | wie oben,                       | opalisirende blaulich-<br>weisse Trübung,  | anfangs grünliche Trü-<br>bung, dann volumi-<br>nuse Fällung, | anfangs leichte, später<br>zunehmende, weisse<br>ins Blaue schillernde<br>Träbung. |
| 5000                   | 10100                   | wie aben,                       | ins Blaue schillernde<br>Trübung,          | Fällung,                                                      | liche Trübung.                                                                     |
| 1 10000                | 20500                   | schwarzbraune Trübung,          | eine sehr schwache Trü-<br>bung,           | nach 10 Minuten Fäl-<br>lung sehr weniger<br>Flocken,         | selbst nach längerer<br>Zeit nichts,                                               |
| 32000<br>1             | 1 41600                 | wie oben,                       | nichts,                                    | selbst nach längerer<br>Zeit nichts.                          |                                                                                    |
| 64090                  | 53200                   | intensivbraune Färbung.         |                                            |                                                               |                                                                                    |
| 135000                 | 166300                  | noch dunkelbraune Fär-<br>bung. |                                            |                                                               | 1                                                                                  |
| 234000                 | 332100                  | schwächeres Braun.              |                                            |                                                               |                                                                                    |
| 512000                 | 665600                  | hellbraune Färbung.             |                                            |                                                               |                                                                                    |
| 1024000                | 1331200                 | sehr schwaches Braun,           |                                            |                                                               |                                                                                    |
| 2048000                | 2662300                 | nichts.                         |                                            |                                                               |                                                                                    |
|                        |                         |                                 |                                            |                                                               |                                                                                    |

1,47 krystallisirten, salpeiersauren Bleyoxydes, 1,00 Bleyoxydes entsprechend, wurden in 1000 Theilen essigauren Bleyoxyde verfahren, von welchem 1,70 einem Theile Oxydes entsprechen. Da übrigens bei in Eine Tabelle.

| Me                                                     | inge          | Schwefelammanium Hydrothiansäure. |                                             |                                              |                                         |
|--------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| des Bley-<br>oxydes.                                   | des<br>Bleys. | Schwefelammonium.                 | Hydrothionsäure.                            | Schwefelkalium.                              | Natronearbonat.                         |
| Reaction bei concentrirter<br>Auflösung der Bleysalze, |               |                                   | Schwarzer<br>Niederschlag,                  | Schwarzer<br>Niederschlag.                   | Weisser<br>Niederschlag,                |
| 1 1000                                                 | 1015          | reichliche, schwarze<br>Fällung,  | ebenso,                                     | schwarze Fällung mit<br>rothbrauner Trübung, | Niederschlag,                           |
| 2000                                                   | 2150          | wie oben,                         | wie oben,                                   | wie oben,                                    | starke Trübung mit Nie<br>derschlag,    |
| 4000                                                   | 4300          | schwarzbranne Trübung,            | ebenso,                                     | dunkelbranne Fällung,                        | mitchige Trübung,                       |
| 8000                                                   | 8600          | wie oben <sub>1</sub>             | wie oben,                                   | rothbraune Trübung,                          | wie oben,                               |
| 1 16000                                                | 11200         | schwarzbraune Fär-<br>bung,       | wie oben,                                   | braune Färbung ohne<br>Trübung,              | schwache, milchige Tru<br>bung,         |
| 32000                                                  | 34400         | dunkelbraune Färbung,             | ebeuso,                                     | heilbraune Färbung,                          | opalisirende Trübung,                   |
| 64000                                                  | 68800         | wie oben,                         | heliere Färbung,                            | gelblichbranne Färbnug,                      | schwaches Opalisires,                   |
| 125000                                                 | 131600        | helibraune Färbung,               | ebenso,                                     | schwaches Braun,                             | nach 5 Minuten schr<br>leichte Trübung, |
| 256000                                                 | 215200        | leichtes Brann,                   | ebenso,                                     | nichts,                                      | nach 10 Minuten nichts                  |
| 512000                                                 | 330400        | wie oben,                         | sehr leichte, wenig merk-<br>liche Tärbung. |                                              |                                         |
| 1024000                                                | 1100800       | sehr schwaches Braun,             | nichts.                                     |                                              |                                         |
| 2048000                                                | 2211600       | kann merkliche Fär-<br>bung.      |                                             |                                              |                                         |
| 1 4096000                                              | 1<br>4403200  | nichts.                           |                                             |                                              |                                         |

#### . . . .

destillirten Wassers gelöst. Ebenso wurde auch zur vergleichenden Prüfung mit dem reinen, krystallisirten beiden Verbindungen keine Reactionsabweichung statt fand, so bringe ich die damit angestellten Versuche

| Zinkstange.                                                    | Eisenblausaures Kali.                   | Natronsuiphat.                                            | Jodkalium.                        |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Fällung des Bleyes als schwarz-<br>graue, glänzende Blättchen. | Weisse Fällung.                         | Weinser Niedersching.                                     | Heilgelber Niederschlag           |
| baldiger graner, büschelförmiger<br>Ueberzug,                  | starke Trübnag mit Niederschlag,        | starke Trübung mit Nie-<br>derschlag,                     | hellgelbe Trübung und<br>Fäilung. |
| wie oben,                                                      | wie oben,                               | milchige Trübung,                                         | geringe, hellgelbe Fällung        |
| wie oben,                                                      | milchige Trübung,                       | schwache, milchige Trübung,                               | gelblichweisse Trübung.           |
| nach einigen Stunden ein leichter,<br>grauer Ueberzug,         | geringe Trübung,                        | anfangs nichts, nach 2 Minu-<br>ten sehr leichte Trübung, | nichts.                           |
| wie oben,                                                      | nach 5 Minuten sehr geringe<br>Trübung, | nach 1/4 Stunde noch ohne<br>Veränderung,                 |                                   |
| nie oben,                                                      | nichts,                                 |                                                           |                                   |
| nach 16 Stunden grauliche Flocken.                             |                                         |                                                           |                                   |
| nach 36 Stunden nichts.                                        |                                         |                                                           |                                   |
|                                                                | 1                                       |                                                           |                                   |
|                                                                |                                         |                                                           |                                   |
|                                                                |                                         |                                                           |                                   |
|                                                                |                                         |                                                           |                                   |



11. Kupfer

3,11 reinen schwefelsauren Kupferoxydes, 1,00 Kupferoxydes entsprechend, löste ich in 1000 Theilen such auch mit Kupfernitrat uud Acetat fort. Zur Bildung des erstern beltandelte ich 1,33 Kupfercurbonates, sind 2,54 Theile gleich 1,00 Oxydes. Uebrigens tand ich, dass' bei allen drei Verbindungen die nemliche

| d. Kupfer-<br>ovydes,   | des<br>Knofers                          | Blankes Eisen, und<br>Zusatz von etwas<br>Schwefelsaure.                            |                                 | Schwefelammonium.                         | Eisenblausaures Kali,                   | Zinkstange,                                                                                                                                   |
|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reaction 1<br>trarter 1 | rei concen-                             | Kupferrother Ueber-<br>zug am Eisen.                                                | Schwarzer<br>Niederschlag,      | Schwarzer<br>Niederschlag-                | Rothbrauner<br>Niederschlag,            | Fällung des Kupfers<br>als schwarzer Ueber-<br>zug.                                                                                           |
| 1 1                     | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | sehr baldige Ueher-<br>ziehung mit metal-<br>lischem Kupfer,                        |                                 | reichlicher, selwar-<br>zer Niederschlag, | rothbrauner Nieder-<br>schlag,          | in weniger als einer<br>Stunde ein schwar-<br>zer Leberzug,                                                                                   |
| 1000 - 5000             |                                         | wie üben,                                                                           | dunkelbraun-<br>selwarz,        | schwarzbraune Tru-<br>bung,               | brännrothe Färlung<br>mit Niederschlag, |                                                                                                                                               |
| 14000                   | 20000                                   | nach einigen Minnten<br>wie üben,                                                   | dankle, rothbranne<br>Forlung,  | schwarzbraune Fär-                        | brännlichrothe Fürb.                    | wie oben,                                                                                                                                     |
| 35000                   | 90000                                   | wie ohen,                                                                           | hellere Farbung,                | grünlichbraune Für-<br>bung,              | starke, roseurothe<br>Farbung,          | nach einigen Stunden<br>schwarzbrauner<br>Ueberzug,                                                                                           |
| 1                       | 30000                                   | die Anlegung des<br>Kupfers nach vi-<br>ner Stunde <sub>t</sub>                     | hellbranne Får-<br>bung,        | helle, gränlichbraune<br>Färbung,         | schwache, roschröthe<br>Farbung,        | nach 48 Stunden für<br>sich nichts, mit Bei-<br>hülfe einiger Tro-<br>pfee Schwefetsäure<br>hingegen baldiger,<br>brausschwarzer<br>Ueberzug, |
| 125000                  | 1-0000                                  | wie ohen,                                                                           | leichte, bellbraune<br>Farbung, | teichtes Brann,                           | wie oben,                               | wie oben.                                                                                                                                     |
| 256000                  | 520000                                  | nach 24 Stunden An-<br>satz des Empfers<br>als schwarzbraune<br>Blättchen,          | sehr schwaches<br>Braun,        | schwaches, wenig<br>merkliches Brann,     | kanın sichtbares Ro-<br>senroth,        | nach 4 Tagen noch<br>ohne Reaction,                                                                                                           |
| \$ 512000<br>8 1023000  | 610000                                  | wie oben,<br>erst nach 3 Tagen<br>Anlegung weniger,<br>schwarzbranner<br>Blättchen, | niclas                          | niclit*,                                  | uichts.                                 |                                                                                                                                               |

An dem metallischen Eisen hahen wir also das empfindlichste Reagens für Kupferaufläsung, wenn gen Tropfen cunventriter Schwefelsung an, hüngt en einem Faden oder Haare eine kleine, blanke Verdinnung des aufgelösten Kupfers fand sogleich eine ziemlich sarke Gasentwicklung statt, welche 5 Tage Sie überzog sich alsdaun sehr bald mit mitallischem Kupfer, welches aufungs als glatter, gläuzende Reaction bei 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/2, 25,50,50 des Kupfers buschelfürnig, und hei 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/2, 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/2,50,50 des Kupfers buschelfürnig, und hei 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/2, 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/2,50,50 des Kupfers buschelfürnig, und hei 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/2, 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/2,50,50 des Kupfers buschelfürnig, und hei 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>/2,50,50 warzig erschien. Von falls schon als schwarzbraune Blattchen unzusetzen au, die sich veründriten auf eindie einem ganzen; Tagen nahm die Eatwicklung zu, und dauerte so 8 Tage laug. Am dritten Tage fingen sich einiges Das ausgeschiedene Kupfer kann man als sulches sehr leicht vor dem Löuthofter erkennen; mit besser, man streibt die Nadel auf einem Stücklen Papier ab, rullt dieses zu einem Kügelehen zwammen.

eigenthümlichen Farbe zurück, uml gieht sich auch in Salpetersäure aufgelöst, ebensowahl durch Das von Boutigny beobachtete gänzliche Verschwinden der dem hohlen Cylinder zur Form dienenden

Schwefelsnure nothig gewesen ware.



oxyd.

Wassers auf. Um zu sehen, ob hier die Säure einen Einfluss auf die Reaction habe, so setzte ich die Ver-= 1,00 Oxydes, mit der gehörigen Menge Salpetersäure, und vom krystallisirten essigsauren Kupferoxyd Reaction statt hat.

| Ammoniak - Liquor.                                | Kalilösung.                               | Jodkalium.                                                                  | Schwefelkalium,                                                        | Saures, oxalsaures<br>Kali,                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Schöne, dankelblane Fär-<br>bung der Flüssigkeit. | Voluminöser Niederschlag.                 | Weisser Niedersrhlag,<br>und Färbung der Flüssig-<br>keit durch freies Jud. |                                                                        | Grünlichweisser<br>Nirderschlag,                                  |
| schiines Dunkelblau,                              | hellbrauner, flockiger Nie-<br>derschlag, | weisse Fällung und gelb-<br>liche Färbung der<br>Flüssigkeit,               | dunkelbranner Nieder-<br>schlag,                                       | anfangs blänliche Fär-<br>bung, dann grünlich-<br>weisse Trübung. |
| hellere Farbung,                                  | geringe, hellblane Fällung,               | Trhbung,                                                                    | rothbraune Triibung,                                                   | sehr leichte, blauliche<br>Farbung,                               |
| hassblaue Färlung,                                | leichte, blane Tribbung,                  | leichte Trübung,                                                            | brännlichgelbe Färlung,                                                | selbst nach längerer<br>Zeit nichts,                              |
| nehr schwaches Rlau,                              | eine kaum merkliche Tru-<br>lung,         | die Trübning kaum merk-<br>lich,                                            | die Fällung mehr gelb<br>wie brannlich.                                |                                                                   |
| oline Reaction, die Flus-<br>sigkeit wasserhell,  | nach 5 Minuten nichts,                    | nichts,                                                                     | die Flüssigkeit nur durch<br>das Reagens schwach-<br>gelblich gefärbt. |                                                                   |
|                                                   |                                           |                                                                             |                                                                        |                                                                   |
|                                                   |                                           |                                                                             |                                                                        |                                                                   |
|                                                   |                                           |                                                                             |                                                                        |                                                                   |
|                                                   |                                           |                                                                             |                                                                        |                                                                   |
|                                                   |                                           |                                                                             |                                                                        |                                                                   |

man nach Boutigag's Methode, (Repert. B. XLV, H. 2) verfährt. Man säuert die Probellissisgkeit mit einiNähnadel darimen auf, und üherlässt sie dann leicht bedeckt der Ruhe. Bei der 1230 — 160000fächen
lang fortdauerte. Die Gabhlächen gehen von der Spitze der Nadel aus, und ziehen sich läuge derselben hinauf.
Leberzug erschien, der sich vermehrte, endlich Risse bekam, uneben wurde, und nach Beendigung der
yangen — garland dauerte die Gasentwicklung 7 Tage lang. Nach 21 Stunden fing das Kupfer sich ebenholben Cylinder hildeten. Bei 1312502 des Kupfers entwickelte sich anfangs sehr wenig Gas, erst nach 2
sehwärzliche Blüttchen unzulegen au, nach 10 Tagen war die ganze Nadel mit dem holben Cylinder umgeben.
darf es nur mit Soda gemengt im Kohlengrübehen der innere Flaume des Löhrlorbra aussetzen oder noch
und setzt es im Kohlengrühehen der Lothrobrfamme aus. Das metallische Kupfer bleibt dann mit der ihm
eisenblassnures Käll, wie durch Ammoniak zu erkennen.

Nadel konnte ich übrigens nicht hemerken, wahrscheinlich, weil zur gänzlichen Auflösung der Nadel mehr

12. Quecksil

### a) Quecksilberoxydul.

1,35 salpetersauren Quecksilberoxyduls, 1,00 Oxyduls entsprechend, warden in 1000 Theilen destillie

| Quantitüt                    |                           | Hydrothionsäure. Schwefelammonlum,            |                                                                    |                                                  |                              |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|
| des Quecksil-<br>beroxyduls. | des<br>Quecksilbers,      | Hydrothionsäure.                              | Schwefelammonium,                                                  | Salzsänre,                                       | Ammoniak.                    |
| Reaction bei                 | i concentrir-<br>florung. | Schwarzer Niederschlag.                       | Schwarzer Niederschlag,                                            | Weisser Niederschlag.                            | Schwarzer Nieder-<br>schlag. |
| 1 1009 - 2000                | 1 1010 - 2050             | chwarze Fällung,                              | schwarze Fällung und dun-<br>kelbranne Färbung der<br>Flüssigkeit, | starke Trübung, dann<br>flockiger Niederschlag,  |                              |
| 1000 - 5000                  | 1 1100 - 5320             | schwarzbraune Färbung<br>und geringe Fällung, | schwarzbranne Trübung,                                             | starke Trübnig, mit ge-<br>ringem Niederschlag,  | schwarzgraue Trüb.,          |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1            | 10010                     | dankelbraune Färbung,                         | dunkelbraune Färbung,                                              | Trübung, nach längerer<br>Zeit ein Niederschlag, |                              |
| 3 3000                       | 33250                     | helleres Braun,                               | braune Färbung,                                                    | leichte Trübung,                                 | leichte, graue Trü<br>bung,  |
| 61000                        | 60,000                    | granbrännliche Färbung,                       | graubräunliche Färbung,                                            | sehr geringe Trübung,                            | granlicher Schiller,         |
| 125000                       | 122120                    | sehr schwache, granliche<br>Färbung,          | sehr geringe, graulichgrüne<br>Färbung                             | wie oben,                                        | nichts,                      |
| 256600                       | 371200                    | nichts,                                       | nichts,                                                            | selbst nach längerer Zeit<br>nichts.             |                              |

Kalilösung, Natroncarbonat und Kallkwasser, mit welchen ebenfalls geprüft wurde, verhalten sich Ebenso verhält es sich mit dem salzsauren Natron, welches mit Salzsäure gleiche Reaction ausübt.

### beroxyde.

ten, und vorher mit einigen Tropfen Salpetersäure angesäuerten Wassers aufgelöst,

| Zinkstange.                                                     | Blaukes Kupfer.                                                           | Schwefelkalium.                   | Jodkalinm.                           | Eisenblansaures Kali                  |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
| Metallische Fällung des<br>Quecksilbers als grauer<br>Urberzug. | Weisser, silberglänzender<br>Ueberzug.                                    | Schwarzer Nieder-<br>schlag.      | Grünlichgelber Nie-<br>derschlag.    | Weisser, gelatinöser<br>Niederschlag, |
| haldiger grauer, schwachglän-<br>zender Ueberzug,               | sehr baldige Ueberziehung des<br>Kupfers mit metallischen<br>Quecksilber, | schwarzbrauner Nieder-<br>schlag, | grüngelbe Fällung,                   | flockige Fallung.                     |
| wie oben,                                                       | die Anlegung des Quecksil-<br>bers nach 10 Minuten,                       | granbraune Trübung,               | gelbliche Trübung,                   | leichte Trübung.                      |
| wie oben,                                                       | die Ueberziehung nach einer<br>Stunde,                                    | wie oben, doch gerin-             | wie oben,                            | sehr geringe Trübnug.                 |
| erst nach mehreren Stunden<br>ein Ueberzug,                     | die Ucberziehung nach 3 Stun-<br>den,                                     | leichte, braungrüne Trü-<br>bung. | noch deutliche Trü-<br>bung,         | nichts.                               |
| nach einem Tage eine kaum<br>merkliche Reaction,                | nach 8 Stunden ein leichter,<br>weisslicher Ueberzug,                     | nichts,                           | selbst nach längerer<br>Zeit nichts, |                                       |
| elbst nach mehreren Tagen                                       | nach 24 Stunden nichts.                                                   |                                   |                                      |                                       |
|                                                                 |                                                                           | . / ·                             |                                      |                                       |

sowohl an Empfindlichkeit, wie an Reaction dem Ammoniak gleich.

### b) Quecksilberoxyd,

1,25 hydrochlorsauren Quecksilberoxydes, == 1,00 Oxydes, wurden in 1000 Theilen destillirten Wassers Saure Sitrat mit so viel Wasser, dass die Menge des Oxydes vor den folgenden Hengentien ganz gleich.

| Qua                                                                                   | ntität      |                                                            |                                                               |                                                       |                                                                        |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--|
| des Quecksil-<br>beroxydes. Quecksilbers.<br>Reaction hei concentrirter<br>Auflösung. |             | Hydrothionsäure.                                           | Schwefelammonium.                                             | Blankes Kupfer.                                       | Zinkstange.  Metallische Fällnug des Quecksilbers als graner Ueberzug. |  |
|                                                                                       |             | schwarzer Niederschlag                                     | rherrschendem Oxydsalz,<br>bei üherschüssig zuge-<br>Reagens. | Weisser, silbergläuzen-<br>der Ueberzng am<br>Kunfer. |                                                                        |  |
| $\frac{1}{1000} - \frac{1}{2000}$                                                     | 1100 - 2200 | reichlicher, schwarzbrauner<br>Niederschlag,               | schwarze Färbung und<br>Niederschlag,                         | baldiger, silberglänzen-<br>der Ueberzug,             | baldiger, grauer Ue<br>berzug,                                         |  |
| 1 4000                                                                                | 1 100       | geringerer Niederschlag<br>und schwarzbraune Fär-<br>bung, | schwarzbraune Färbung,                                        | wie oben,                                             | wie oben,                                                              |  |
| 5000                                                                                  | 8600        | schwarzbraune Färbung,                                     | wie oben,                                                     | wie oben,                                             | die Ueberziehung<br>nach einigen Stun<br>den,                          |  |
| 10000                                                                                 | 1 17000     | dunkelbraune Färbung,                                      | dunkelbraune Färbung,                                         | die Ueberziehung nach<br>1 Stunde,                    | wie oben,                                                              |  |
| 32000                                                                                 | 35100       | helleres Braun,                                            | schwächere Färbung,                                           | nach 8 Stunden ein<br>leichter Ueberzug,              | ohngefähr nach 6<br>Stunden ein leich<br>ter, graulicher Ue<br>berzug, |  |
| 44000                                                                                 | T0100       | leichte, bräunliche Fär-<br>bung,                          | leichtes Braun,                                               | wenig merkliche Ein-<br>wirkung nach 16<br>Stunden,   | nach 24 Stunden<br>nichts,                                             |  |
| 1 125000                                                                              | 110800      | sehr schwache bräunliche<br>Färbung,                       | kaum merkliches Braun,                                        | nach 24 Stunden nichts.                               |                                                                        |  |
| 256000                                                                                | 1<br>201600 | nichts,                                                    | nichts.                                                       |                                                       |                                                                        |  |

Wie Kalilösung reagiren auch kohlensaures Natron und Kalkwasser.

aufgelöst. Ferners löste ich zur vergleichenden Prüfung einen Theil reinen Quecksilberoxydes in etwas ebenfalls 1000 der Auflösung betrug. Das Quecksilberoxyd verhielt sich indessen in beiden Verbindungen

| Ammoniak.                                                    | Eisenblausaures Kali,                                             | Schwefelkalium.                       | Jodkalium.                                                     | Kalilösung.                          |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Weisser Niederschlag,                                        | Weisser, durch längeres<br>Stehen blan werdender<br>Niederschlag. | Schwarzer Niederschlag.               | Zinnoberrother<br>Niederschlag.                                | Ziegelrother<br>Niederschlag.        |
| anfangs leichte, dann<br>starke Trübung mit<br>Niederschlag, | weisser, bald bläulich<br>werdender Niederschlag,                 | schwarze Trübung und<br>Niedersching, | erst gelber, dann zin-<br>noberroth werdender<br>Niederschlag, | hellgelbe Trübung.                   |
| wie oben,                                                    | blauwerdende Trubung,                                             | wie oben,                             | die Fällung ziegelroth,                                        | gelblichweisse Trü-<br>bung.         |
| wie oben,                                                    | leichte, blauwerdende Trü-<br>bung,                               | brauue Trübung,                       | wie oben,                                                      | leichte, gelblichweis<br>se Trübung. |
| sogleich nichts, dann bald<br>leichte Trübung,               | die Flüssigkeit klar, dann<br>bläulicher Schiller,                | grünbraune Trübung.                   | die Fällung sehr geringe,                                      | nichts.                              |
| anfangs nichts, dann<br>leichte Opalisirung,                 | nichts,                                                           | schwache, braungrüne<br>Trübung,      | nichts, '                                                      |                                      |
| selbst nach längerer Zeit<br>uichts,                         | nichts,                                                           | nichts.                               |                                                                |                                      |
|                                                              |                                                                   |                                       |                                                                |                                      |
| 10                                                           |                                                                   |                                       |                                                                |                                      |

13. Silber Zur Prüfung löste ich 1,45 Theile krystallisirten salpetersauren Silberoxydes, 1,00 Oxydes entsprechend,

| Me                      | nge                     |                                                            |                                                                                        |                                   |                             |
|-------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
| des Sither-<br>oxyds,   | des<br>Silhers,         | Salzsäure.                                                 | Eisenoxydulsulphat.                                                                    | Hydrothionsäure,                  | Schwefelammoninm.           |
| Reaction b<br>trirter A | ei concen-<br>nflüsung. | Flockiger, käseartiger<br>Niederschlag.                    | Weisse Fällung von metal-<br>lischem Silber, nach einiger<br>Zeit schwärzlich werdend. |                                   | Schwarzer Nieder-<br>schlag |
| 1000                    | 1073                    | beträchtlicher, käsearti-<br>ger Niederschlag <sub>1</sub> | weisse, nach einiger Zeit<br>grau werdende Fällung                                     |                                   | schwarzbraune Fällun        |
| \$000                   | 1 190                   | wie oben,                                                  | wie aben,                                                                              | dunkelbraune Färbung,             | wie nben,                   |
| 1 1000                  | 4300                    | wie oben,                                                  | wie oben,                                                                              | hellere Färbung,                  | schwarzbraune Trüb.,        |
| 8000                    | 5000                    | milchige Triibang mit<br>Niederschlag,                     | Trübung und geringerer<br>Niederschlag,                                                | helfbraune Färbung,               | dunkelbraune Färbung        |
| 10000                   | 17300                   | milchige Trübung ohne<br>Niederschlag,                     | Tribnug, anfangs weiss, dann gran,                                                     | wie oben,                         | wie oben,                   |
| 3200                    | 31100                   | wie nben,                                                  | anfangs nichts, dann leichte<br>Trùbung,                                               | wie uben, -                       | schwächere Färbung,         |
| 63000                   | 1 45500                 | geringere Trübung,                                         | nach einer Minute leichte<br>Trübung,                                                  | leichte, brännliche Fär-<br>bung, | hellbranne Fürbung,         |
| 135000                  | 1 37600                 | geringe Trübning,                                          | wie oben,                                                                              | sehr schwaches Braun,             | leichtes Brann,             |
| 250000                  | 273200                  | sehr schwache Trübung,                                     | erst nach einigen Minuten<br>grau werdender Schiller,                                  | wie oben,                         | sehr schwaches Braun        |
| 312000                  | 550300                  | anfangs nichts, nach 10<br>Minuten geringer Schil-<br>ler, | wie oben,                                                                              | nichts,                           | nichts,                     |
| 1021000                 | 1100500                 | nichts,                                                    | selbst nach längerer Zeit<br>nichts.                                                   |                                   | *                           |

Wie freie Salzsäure, ebenso verhält sich auch die Auflösung des Chlornatriums.

o x y d. in 1000 Theilen destillirten Wassers auf.

| üllung des Silbers als<br>inen sammtschwarzen<br>Ucherzug.<br>ugenblickliche Bedek-<br>knug des Zinkes mit | Hellbranner Nieder-<br>schlag.                                                                                                                                            | Schwarzer Nieder-<br>schlag,                                                                                                                                                                            | Gelber Niederschlag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Gelblichweisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| knug des Zinkes mit                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Fällung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| einem schwarzen Ue-<br>berzuge,                                                                            | helfbraune Fällung,                                                                                                                                                       | dunkelbrauner Nie-<br>derschlag,                                                                                                                                                                        | gelbliche Fällung,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | gelblichweisse<br>Trübung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ie oben,                                                                                                   | bräunlichweisse Trüb.<br>nud Fällung,                                                                                                                                     | wie oben,                                                                                                                                                                                               | wie oben,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | die Trübung vie<br>geringer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ie oben,                                                                                                   | wie oben,                                                                                                                                                                 | branne Trübung,                                                                                                                                                                                         | wie oben, die Farbe<br>mehr weiss,                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ganz leichte<br>Trübung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ie nben,                                                                                                   | weissliche Trübung,                                                                                                                                                       | gelbbranne Trübung,                                                                                                                                                                                     | gelblichweisse Trü-<br>bung ohne Nieder-<br>schlag,                                                                                                                                                                                                                                                                                 | die Trüb, kaun<br>merklich.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| hr baldige Ueberzie-<br>hung,                                                                              | wie oben,                                                                                                                                                                 | bräunliche Färbung,                                                                                                                                                                                     | leichte weissliche<br>Trübung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | nichts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| e oben,                                                                                                    | schwache Trübung,                                                                                                                                                         | wie nben,                                                                                                                                                                                               | nach längerer Zeit<br>nichts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| r schwarze Nieder-<br>schlag nach einigen<br>Stunden,                                                      | die Trühung kaum<br>merklich,                                                                                                                                             | nichts.                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| e oben,                                                                                                    | nichts.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ch 24 Stunden noch<br>ein leichter, schwarz-<br>grauer Ueberzug-                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ch 36 Stunden noch<br>nichts.                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ie lie lie lie lie lie lie lie lie lie l                                                                   | aben,  aben,  r baldige Ueberzie- meg, oben,  schwarze Nieder- chilag nach einigen tunden, oben,  2 4 Stunden noch a teichter, schwarze- muner Ucberzug. 3 5 Stunden noch | nud Fallung, wie oben, weissliche Trübung, r baldige Ueberzie- nug, oben, schwarze Nieder- chiag nach einigen unden, oben, 1 24 Sinnelen noch n ieichter, schwarze- nuer Ueberzig- au 23 6 Stunden noch | nud Fallung, wie oben, nben, weissliche Trübung, gelbbraune Trübung, r baldige Ueberzie- nug, oben, schwarze Nieder- chlag sand einigen unden, oben, schwarze- merklich, nichts. | nud Fällung, wie oben, wie oben, wie oben, weissliche Trübung, nben, weissliche Trübung, respective wie oben, mug, oben, oben, schwarze Nieder- chiag nach einigen unden, oben, oben, schwarze noch nichter, schwarze michte.  2 4 Stunden noch nichter, schwarze michter, schwarze michter mich |

### B. Organische Basen.

### 1. Morphin.

Bringt man ein neutrales Eisenoxydsalz in die Auflösung eines Morphinsalzes, so entsteht augenblicklich eine schöne, intensivhlaue Färbung, deren Bildung Pelletier dadurch erklärt, dass sich ein Theil des Eisenoxydes desoxydirt, dafür aber ein Theil des Morphins oxydirt und dadurch in eine electronegative Materie umgeändert wird, die sich mit dem entstandenen Eisenoxydul zu einem in Wasser, Alkohol und Aether löslichen, krystallisirbaren Salze (Eisenmorphid) verbindet. Dieses Salz ist grünlichglänzend, und färbt eine sehr grosse Menge Wasser noch merklich blan. Ich will nun hier das Verhalten des Eisenchlorides zu den Auflösungen des hydrochlorsauren und essigsauren Morphins näher beschreiben.

| Menge der auf-              | Verhalten des Eisenchlorides zur Auftösung, |                     |  |  |
|-----------------------------|---------------------------------------------|---------------------|--|--|
| gelösten Morphin-<br>salze. | a) des Hydrochierates.                      | b) des Acetates.    |  |  |
| 400                         | sehr intensivblaue Färbung,                 | schönes Dunkelblau. |  |  |
| 1 200                       | wie oben,                                   | helleres Blau.      |  |  |
| 400                         | wie oben,                                   | wie oben,           |  |  |
| 800                         | helleres Blau,                              | grünlichblau.       |  |  |
| 4                           | grünlichblau,                               | schwaches Blaugrün. |  |  |
| 8200                        | schwaches Blaugrüs,                         | nichts.             |  |  |
| 6100                        | nichts.                                     |                     |  |  |

Diese Farbenerscheinungen giengen übrigens nach längerem Stehen ins Schwarze über.

### 2. Brucin.

Es ist bekannt, dass concentrirte Salpetersäure das Brucin, oder eine concentrirte Lösung desselben intensivroth färbt, während das Strychnin nur mit gelblicher Farbe davon aufgelöst wird. Durch dieses Reagens lassen sich also beide Alkaloide sehr leicht von einander unterscheiden.

In folgende Tabelle bringe ich meine Versuche, die ich mit verdünnten Auflösungen des Brucins anstellte. Es wurde dazu 1 Theil reinen Brucins mit etwas Essigsäure befeuchtet, und hierauf in 100 Theilen Wassers aufgelöst.

| Menge des<br>aufgelösten Brucins. | Verhalten der Brucinauflösungen zu concentrirter Salpetersäure. |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1 100                             | sogleich schöne intensivbraunrothe Färbung.                     |
| 200                               | suerst gelblichrothe, bald aber intensivroth werdende Färbung.  |
| 400                               | wie oben.                                                       |
| 800                               | hellere Färbung.                                                |
| 1600                              | gelbrothe Färbung.                                              |
| 3200                              | geiblichrothe Färbung.                                          |
| 6400                              | helieres Rothgelb.                                              |
| 12500                             | ein schwaches, beim Erwärmen nicht dunkler werdendes Rothgelb,  |
| 25600                             | ein kaum merkliches Gelb.                                       |

Um bei verdünnten Brucinausiösungen die rothe Färbung hervorzubringen, muss man indessen einen grossen Ueberschuss von Salpetersäure hinzusügen

#### 3. Salicin.

Giesst man concentrirte Schwelelsäure auf krystallisirtes Salicia, so wird es davon mit einer schönen, dunkelrothen Farbe aufgelöst, indem es sich in einen rothen Farbestoff verwaudelt, welchen Braconnot Rutlin nennt.

Herr Duftos (Schweigg. n. J. d. Ch. und Ph. B. VII, II. 1.) bedient sich daher der concentrirten Schwefelsäure zur Erkennung der Gegenwart des krystallisirten Salicins in der Weiden - und Pappelrinde, indem er aus der Abkochung dieser Rinden den Gerbe- und Farbastoff durch Blevoxyd niederschlägt, und einen Theil der klaren Flüssigkeit bierauf auf einem Uhrglase mit concentrirter Schwefelsäure zur Enistelnung der rothen Flüssigkeit vernurscht.

Folgende Versuche stellte ich mit reinem, kryst. Salicin an, wovon ein Theil zuerst in 25 Theilen Wassers aufgelöst und bei allmähliger Verdünnung mit concentrirter Schwefelsäure geprüft wurde.

| denge des Salicins, | Verhalten der Salicinauflösungen zu concentrirter Schweselssänre. |  |  |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------|--|--|
| 23                  | purpurrothe Färbung.                                              |  |  |
| 50                  | wie nben.                                                         |  |  |
| 100                 | wie oben.                                                         |  |  |
| 200                 | wie oben.                                                         |  |  |
| 400                 | rosenrothe Färbung.                                               |  |  |
| 1 600               | schwache, rosenrothe Färbung.                                     |  |  |
| 1 1600              | roseurother Schiller,                                             |  |  |
| 3200                | ohne Reaction.                                                    |  |  |

Obige Versuche bestättigen die Brauchlarkeit der concentiriten Schwefelsäure zur Erkennung des unsfelösten Salicins. Mischt man indessen auf die gewöhnliche Art, d. h. die Schwefelsäure zur Auflösung, so entsteht wenig oder gur keine Heaction, wenn man nicht sehr viele Säure zugiesst. Im Gegentheil fand ich, dass es hier aut beasten ist, wenn man die Auflösung zur Schwefelsäure setzt, und zwar auf folgende Art:

In ein kleines, enges Chinderglas wird etwas der wasserhellen Schwefelsäure gebracht, auf welche man dann behutsam das gleiche Volumen der zu prüfenden Auflösung bringt, wodurch 2 Schichten entstehen. Alsobald erscheint dann zwischen diesen beiden Schichten eine dritte, welche



bei der 10 - 100 Menge des Salicins sehr schön dunkelroth, bei 110 - 100 rosenroth erscheint. Bei 120 selbst bemerkt man beim Neigen des Gefäuses noch einen rosenrothen Schiller. Nach einiger Zeit bildet sich aber auch ober der rothen Zone noch eine vierte, von weisser Farbe, und aus sehr kleinen Krystallen, wahrscheinlich saurem, schwefelsauren Salicin, hestehend.

Ich will nun noch einige Versuche nachfolgen lassen, die ich mit einem Gemenge von schwefelaurem Chinin mit Salicin anstellte, um dadurch ein mit Salicin verfülschtes Chinin zu erkennen. Ich mischte dazu einen Theil Chininsulphat mit 2 Salicin zusammen, nahm die Hälfte dieses Gemenges zu den Versuchen, die andere Hälfte zur weitern Vermengung mit der gleichen Menge schwefelsauren Chinins.

| 1  | Chinins. | mit | 1              | Salicin. | Anflösen des Gemeuges mit intensivbintrother Farbe,                                                        |
|----|----------|-----|----------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "  | "        | "   | 2              | ,,       | wie oben.                                                                                                  |
| ** | **       | "   | 16             | ,,       | wie oben,                                                                                                  |
| "  | 31       | 79  | 3,1            | "        | wie oben.                                                                                                  |
| "  | **       | 19  | 2 <sup>4</sup> | 99       | wle oben.                                                                                                  |
| 99 | "        | 77  | T 2 g          | **       | cin helleres Roth.                                                                                         |
| 99 | 19       | "   | 230            | n        | sogleich nichts, dann leichte, gelblichrothe, endlich intensiver roth werden<br>Färbung der Schwefelsäure. |
| 79 | **       | 99  | 312            | **       | wie oben.                                                                                                  |
| ,, | 59       | "   | 10,81          | "        | zuerst Auflösung des Gemenges mit sehr schwacher röthlicher Farbe, d<br>nach einiger Zeit dunkler wird.    |
| 97 | ,,       | '99 | 2041           | 77       | die Auflösung mehr hellbraun, mit einem Schiller Ins Rothliche.                                            |

An der concentriten Schwefelsäure haben wir also ein sehr gutes Kennzeichen ein mit Salicin verfälschtes Chinin, zu erkennen; denn bringt man schwefelsaures Chinin, welches nur 305 x Salicin beigemengt enthält, in concentrite Schwefelsäure, 30 wird es mit noch merklicher rother Farbe aufgelöst. Das Salicin nemlich verwandelt sich durch diese Säure in den rothen Farbestoff, während das Chinin nur mit schwacher, gelbischer Farbe davon aufgelöst wird.

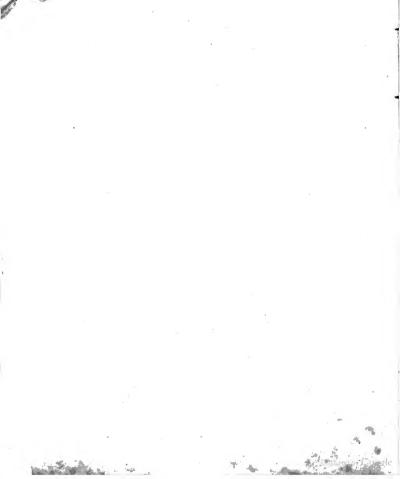



